834581 BSBI ~4 111145



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

834581 BS81 v.4 The person charging this material is responsible for its return on or before the Latest Date stamped below.

Theft, mutilation, and underlining of books are reasons for disciplinary action and may result in dismissal from the University.

MPAIGN

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN |    | ITY ( | OF I | LLINOIS |  | URBANA-CHA |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------|------|---------|--|------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Į: | : 1   | • •  | 134     |  |            |  |
| The state of the s |    |    |       |      |         |  |            |  |
| manufacture of the second seco |    |    |       |      |         |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |       |      |         |  |            |  |
| THE RESERVE THE PERSON NAMED IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |       |      |         |  |            |  |



## Was ich erlebte.

Vierter Band.

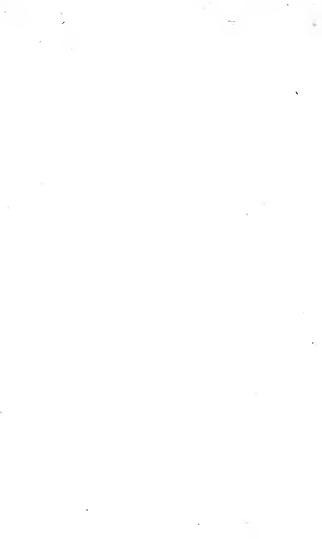

# Was ich erlebte.

## Aus der Erinnerung niedergeschrieben

von

Benrich Steffens.

Bierter Band.

Breslau, im Verlage bei Josef Mar und Romp.

1841.

834581 BS81 V.4

Reise nach Iena. — Iena. — Reise in das Chüringerwald-Gebirge. — Iena. 1799.

Reise nach Freiberg. Berlin. Freiberg. — Reise. Dresden. Rückkehr in das Vaterland.

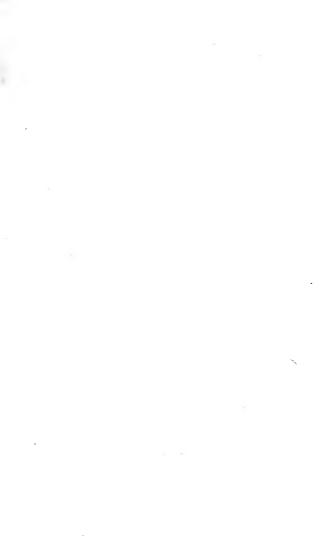

tinet nenea (h. 15) antiego ide 1655 in eina elleb inngen ene den ederna fil antea, ant ide feguir decett nel des ederna fil antea, ant ide feguir decett nel des ede elleb elle elleb ett en e

to the state of th

# nament in den and and and and and in the second

11:111

Mils ich nun den lange gehegten Bunfch erfüllt fah, als Europa vor mir lag und zugleich die entfernte Musficht, wie meine Landsleute, auch die übrigen großen europäischen Länder besuchen zu können, mir vorschwebte, mar Deutschland bennoch bas Nachfte und Wich= tigste, was mich gang in Unspruch nahm. Sorgenfrei, beiter und voller hoffnung, war ich in bem Falle, meine Schritte lenten ju fonnen, wohin ich wollte. 3mar hatte ich als Naturforscher ober vielmehr als Mineralog bas Reifestipenbium erhalten, aber ein tieferes . miffenschaftliches Intereffe erfüllte mich gang. Die Speculation mar mir nicht, mas man ein Kachftubium zu nennen pflegt: ich wollte nicht frembe, ich wollte nur eigene Befriedigung burch biefes Stubium fuchen. 3ch hatte eine bestimmte Uhnung von Steffens: Bas ich erlebte. IV.

einer neuen Beit, die anfing, ich fab in allen Rich= tungen alte Autoritäten ichwanten, und ich begriff wohl, wie einerseits Gothe und andererseits die Phi= losophie die neue gahrende Beit in allen Richtungen bewegte; auch mar ich mir bewußt, daß ich dieser zu= gehorte. Manches hatte ich betrieben, fast in allen Kachern des menschlichen Wiffens hatte ich nach Rlarheit geforscht. Was Spinoza mir geworben war, habe ich ichon erwähnt, ben Schay, ber alle Reichthumer der Zukunft in sich schloß, bewahrte er; daß diefer aber nur burch die Thatigkeit des fich felbft beftimmenden Bewußtseins einen frifchen Reim lebens biger Entwickelung in innere Thatigkeit verfegen fonnte, hatte mich zwar Sichte gelehrt, Schelling aber follte mich auf ben Standpunkt verfegen, auf welchem meine ganze Bergangenheit von meiner fruheften Kindheit an, eine innere Bedeutung zu erhal= ten versprach. Es war ein munberreiches, erwartungs= volles Dafein; ich traute mir es zu, das Schwerfte und Tieffte ju faffen und in ben Punkt ber innern Bereinigung aller fich widerstrebenden Momente bes Dafeins hineinzubringen. Aber fo heftig mich auch biefe reiche Bufunft bewegte, fo verhinderte fie mich

boch nicht, was die Gegenwart mir freundlich bot, frifch und unbefangen zu genießen.

Man hat nicht leicht eine Borftellung bavon, wie fehr ber Nordlander in feinem entfernten gande von ben geiftigen Gahrungen, bie Europa in Bewegung feten, imponirt wird. Die fernen Tone klingen ihm fo wunderbar, ein jeder Name, der herauftaucht, wird von einem verklarenden Nimbus umgeben; die fleinlichen, widermartigen Streitigkeiten verschwimmen in dem größern Gangen, welches ihm vorschwebt, und diefes erscheint ihm großartig, ja als ein beili= ges, welches unbekannte Schage einschließt, bie ihm durch geweihte Priefter dargereicht werden. Raum mag ein begeisterter Deutscher erwartungevoller Stalien ober in neuern Zeiten Griechenland und ben Drient besuchen, als ich in meiner bamaligen Stimmung Deutschland. Bas jene suchen, ift eine er= ftorbene Bergangenheit, die ihnen fremd bleibt und entfernt ift, felbft wenn fie in ihrer Mitte leben. -Ich suchte eine frifche Bukunft, an welcher ich Theil nehmen, mit welcher ich leben wollte; fie follte mein ganges Dafein in fich aufnehmen und in Thatigfeit feben. Gie follte jebe Rraft aufregen und fur mich. wie fur ble Welt; eine neue Zeit entwickelnb vorbe reiten.

Mis wir une Braunfchweig naherten, als bie lieblichen Umgebungen ber Stadt und entgegentraten, fuchte ich über ben fruchtbaren Felbern jenfeit ber Stadt nach bem fernen Sarggebirge. Die Gehnfucht nach einer Gebirgsgegend war durch meinen Aufenthalt in Norwegen nur noch mehr gefteigert. Wir fehrten in den blauen Engel ein, und biefer Gafthof hatte fur und einen eigenen Berth, weil er und burch einen Schriftsteller, ber une boch beiden gleich= gultig mar, burch Knigge, bekannt geworben. Uber als wir nun Braunschweig verließen, um nach Blanfenburg zu fahren, als wir im heiterften Wetter in ber anmuthigsten Gegend reiften, und in ber Rabe Wolfenbuttel entbeckten, fpater bie Thurme von Salberftadt, als ich Quedlinburg, zwar nicht fichtbar, aber boch nicht weit entfernt mußte, ba traten Namen und Erinnerungen meiner Rindheit und Jugend lebenbig hervor, und eine hellleuchtende innere Sonne wetteiferte mit ber außern, ber heitern Begend einen namenlofen Reig zu ertheilen. Alle fruheren Saiten meines burchlebten Dafeins flangen wieber.

fing hatte in Wolfenbuttel gelebt, faft alle bebeus tenbe Dichter ber Beit fanben noch immer einen freundlichen heimatlichen Bereinigungspunkt bei bem alten Gleim in Salberftadt. Der Naturforscher Gobe in Quedlinburg hatte mich mannigfaltig und lebhaft beschäftigt; alle feine Forschungen, fein ganges ftrebfames Leben trugen bas Geprage ber ruhigen beis tern Jonlle, die auf eine fo anmuthige Beife viele Naturforscher bes fiebzehnten Sahrhunderts charakte= rifirte und fur mich, ben trockenften Untersuchungen ben melodifchen Rlang eines ruhigen Schaferlebens, eines ftillen, einfamen, bewußtlos befchaftigten, burch feine inneren Zweifel, durch feine gewaltsame geschicht= liche Ereigniffe geftorten, genugreichen Dafeins er= theilte. Ich erblickte Leffing, wie er in feiner Bi= bliothet muhlte, buntle Gedanken ber Bergangenheit laut werden ließ in der Gegenwart, und fie mit uner: marteter Rlarheit behandelte. Wetteifernde Gefange er= tonten aus Salberstadt, wie in uralten Beiten von ber Wartburg her: Gobe und mit ihm Rofel, Glei= den, Schafer, ja in anderen gandern, Enonnet, Bonnet und Reaumur Schritten burch die Felber, verloren fich in ben Balbern, beobachteten in ben

Särten, und die Blüten traten ihnen als Bekannte entgegen, das heer der Insekten tauchte aus den Gräsern hervor, dem stillen einsamen Beobachter eine erfreuliche Kunde zu geben. So war die Gegend unsichtbar, wie sichtbar, mit Gebirg und Feld und Wald bevölkert, und hatte für mich, neben dem sommerlichen Ansehen, eine reiche geistige, ja klassischen Bedeutung gewonnen. In einer solchen glücklichen Stimmung, in welcher Alles innerlich und äußerlich, die Umgebung und die Welt, die sie in sich trug, mir groß und herrlich erschien, durchlebte ich einen glücklichen, mir unvergeßlichen Tag.

Es war schon spät und dunkel, als wir gegen Mitternacht nach Blankenburg kamen. Ich hatte in meinem Jubel kaum bemerkt, wie schlecht und grundlos die Wege waren, und als wir noch vor der Stadt die Teufelsmauer durchschnitten und auf den felsigen Wegen im Finstern ausstiegen, ergriff mich eine unbeschreibliche Freude, als ich wiederum den Felsboden erkannte. Hornemann, der meine Freude am Tage wohl verstanden und getheilt hatte, sand die se vollkommen unbegreislich, ja er schalt und wies mich auf eine harte Weise zurecht, weil er

noch mir felbst überlaffen, mich in ben Buften riefenhafter norbischer Gebirge perlor.

Bon bem Broden felbst erscheint bas Gebirge in ber Rabe feinesweges machtig. Die naben Soben haben nichts Muffallendes, nur bie Musficht ift freis lich großartig und imposant. Neun Mal habe ich ben Broden von den verschiedenften Richtungen aus bestiegen. Ein Dal hatte ich bas Gluck, von bem Thurm des Brockenhauses bas fogenannte Brockenge fpenft zu feben. 3ch beftieg bamals von Schierte aus den Broden, begleitet von Sallischen Buhörern und lieben Freunden. Schon oft hatte ich ben oftlichen Schatten, ber fich über bas flache Land wirft, wenn die Sonne fich neigt, als eine ber großartig= ften Erscheinungen von dem Broden aus bewundert. Kaft immer aber entfteht gegen Ubend eine Erube. die Alles verwischt. Dieses Mal blieb die Luft vollkommen heiter. Der machtige Schatten marf fich über bas gange flache Land nach Dften, reichte meiter als ber Horizont und richtete fich bier in die Sobe, fo daß ber Gipfel bes Berges, bas Brodenhaus, ber Thurm und wir, die verwunderten Buschauer, als Schatten in ber Luft schwebten.

Muf bem Gipfel zeigte man mir, als ich jest jum erften Mal ben Broden beftieg; Uchtermanns hohe und ben Winferberg ale Bohen, die in dem wilden Bebirge lagen. Giner unferer Begleiter mochte und biefe Begend als eine geheimnifvolle barftellen. 218 ich bei bem zweiten Besuch bes Barggebirges in bem Gafthaufe am Dberteich übernachtete, ließ ich mir ben Weg durch ben Wald hinter bem Saufe nach ber Achtermannshöhe zeigen. Ich ging ohne Begleiter, verlor mich in Beobachtungen, die einigen Werth für mich hatten, fand aber feinesweges eine taube Gebirgsgegend. Grune Matten, hier und ba fleine Balbungen umgaben mich; die Gebirge erhoben fich meift fanft, fast alle bis auf ben Gipfel bewachsen, aber die Einsamkeit mar mir hochft angenehm. Um frühen Nachmittage war ich schon in Braunlage und ftieg am fudlichen Abhange nach Slefeld herunter. Das gange Bebirge ichrumpfte fur mich ju einer Urt Sanderemplar zusammen.

Und in der That, so groß das Berdienst des Grasfen Stolberg bei der Erbauung des bequemen und wohlversorgten Brockenhauses ist, so ist doch das gange Gebirg fast nur eine anmuthige Felsenpartie

in einem mächtigen Park geworben. Fur bie heren ift gar kein Plat mehr. Damen und herren in Eragfesseln und auf Eseln reitend, Reisende aller Art, aus der Ferne, wie aus der Nähe, lärmende Handwerker, jubelnde Studenten traten und entgegen, wo wir uns in wüste Schluchten und Thäler verlieren mochten. Wenn wir Berggeister erwarten, begrüßen uns Marqueure, und die Menge des Volkssschiedent das Gebirge platt zu treten.

Und bennoch muß man bekennen, daß eben diefer freudige Bereinigungspunkt so vieler Menschen,
bie sich alle glücklich fühlen, dieses Gewimmel den
Gegenden einen ganz eigenen Reiz giebt. Es ist die Natur, die sich vor der Geschichte beugt, wenn das Gebirge gleichsam wie weich wird und Theil nimmt an
dem allgemeinen Jubel. Wie ich es im hohen Norden kennen lernte, ruht es verschlossen in sich selber, und birgt die stumme Klage in der eigenen riesenhaften Brust.

Ale wir nach Blankenburg zurudkamen, konnte ich ber Luft nicht miderstehen, allein und zu Fuß

nach Jena zu manbern. Ich trennte mich von meis nem Begleiter auf einige Tage. Er fuhr mit ber Poft ebenfalls nach Jena; ich ging völlig leichtfußig weiter, felbst ohne Bundel, wie ohne Begleiter. 3ch trug in einer Tafche ein Bemb, in ber zweiten eine Rarte. Selbst bie Soffnung, mich zu verirren, hatte fur mich etwas Angenehmes. Mein Rleid mar ein leichter Rafimir-Ueberrod; in ber Sand trug ich eine lange thonerne Pfeife und fah nicht einem Reis fenben, fonbern einem Spazierganger aus ber Nabe völlig ähnlich. So kam ich gegen Abend, ohne mich irgendwie bedeutend verirrt ju haben, nach Stolberg in feinem Bergkeffel. Meine Luft zu abenteuerlichen Fußreisen mar keineswegs mit gleicher Ruhnheit in Beziehung auf Menfchen verbunden. 3ch trat in einen Gasthof hinein, ber fur Fuhrleute eingerichtet gu fein ichien. Die Wirthin nahm mich ziemlich falt auf und als ich ein Abenbeffen verlangte, feste fie mir in einer Ece ber Stube eine Ralbaunenfuppe vor. Das gange Gericht widerte mich auf eine folche Weise an, daß ich in die größte Berlegenheit ge= rieth. 3ch bachte an die norwegischen Bauern, die folden Umftanben eine Geringschatung der

bargebotenen Rahrung als eine Beleidigung betrachten wurden, und boch, obgleich ich fehr hungrig war, vermochte ich feinen Biffen hinunter ju fchluden. Die Wirthin fah meine Berlegenheit; aber anftatt baburch von mir beleibigt ju werben, gewann ich fichtbar in ihren Mugen. Ich! fagte fie, ber herr ift wohl an folches Effen nicht gewöhnt. Ich erhielt nun etwas anderes; die befte Stube im Saufe, ein reinliches Bett und mar mit bem Abenteuer mei= nes erften Tages mohl zufrieden. Um fruhen Mor: gen ging ich burch bas hochst anmuthige Thal nach Rottleberode, und diefer ift mir in der Erinnerung geblieben, als einer ber ichonften, die ich je erlebt habe. Ich vergaß gang, daß ich auf der Reise mar; ich brachte einen großen Theil des Tages in diesem Thale gu, lebte gang in ben Erinnerungen meiner Jugend, verlor mich in ber Betrachtung ber Pflangenformen und freute mich, wenn ich eine mir unbefannte fand, die mich an bas fremde fublichere Land erinnerte. 3d jagte hinter ben Schmetterlingen, hinter ben Libellen her, lauschte auf die Rafer, ruhte an dem schnell laufenden, mit Baumen bewachsenen Bache; ich konnte mich nicht losteißen von biefem Thale. Die Schienach Jena zu manbern. 3ch trennte mich von meis nem Begleiter auf einige Tage. Er fuhr mit ber Post ebenfalls nach Jena; ich ging völlig leichtfußig weiter, felbst ohne Bundel, wie ohne Begleiter. 3ch trug in einer Tafche ein hemb, in der zweiten eine Rarte. Gelbst die hoffnung, mich zu verirren, hatte fur mich etwas Ungenehmes. Mein Rleib mar ein leichter Rasimir-Ueberrock; in ber Sand trug ich eine lange thonerne Pfeife und fah nicht einem Reifenden, fondern einem Spazierganger aus ber Nahe völlig ähnlich. Go fam ich gegen Abend, ohne mich irgendwie bedeutend verirrt zu haben, nach Stolberg in feinem Bergkeffel. Meine Luft zu abenteuerlichen Kufreisen mar feineswegs mit gleicher Ruhnheit in Beziehung auf Menschen verbunden. 3ch trat in einen Gasthof hinein, ber fur Fuhrleute eingerichtet gu fein fchien. Die Wirthin nahm mich ziemlich falt auf und als ich ein Abenbeffen verlangte, feste fie mir in einer Ede ber Stube eine Ralbaunenfuppe vor. Das gange Gericht widerte mich auf eine folche Beise an, daß ich in die größte Berlegenheit ge= rieth. Ich bachte an die norwegischen Bauern, die folden Umftanden eine Beringschäbung

bargebotenen Rahrung als eine Beleibigung betrachten wurden, und boch, obgleich ich fehr hungrig war, bermochte ich feinen Biffen hinunter ju fchlucken. Die Wirthin fah meine Berlegenheit; aber anftatt baburch von mir beleibigt ju merben, gewann ich fichtbar in ihren Mugen. Ich! fagte fie, ber Berr ift wohl an foldes Effen nicht gewöhnt. Ich erhielt nun etwas anderes; die befte Stube im Saufe, ein reinliches Bett und war mit dem Abenteuer meis nes erften Tages wohl zufrieden. Um fruhen Morgen ging ich burch bas höchst anmuthige Thal nach Rottleberode, und biefer ift mir in ber Erinnerung geblieben, als einer ber schonften, die ich je erlebt habe. Ich vergaß gang, daß ich auf der Reise war; ich brachte einen großen Theil des Tages in diefem Thale gu, lebte gang in ben Erinnerungen meiner Jugend, verlor mich in ber Betrachtung ber Pflangenformen und freute mich, wenn ich eine mir unbekannte fand, die mich an bas fremde fublichere Land erinnerte. Ich jagte hinter ben Schmetterlingen, hinter ben Libellen her, lauschte auf die Rafer, ruhte an dem schnell laufenben, mit Baumen bewachsenen Bache; ich konnte mich nicht losreißen von biesem Thale. Die Schie-

Æ.

ferwande schloffen das fruchtbare That so freundlich beimatlich ein; es war mir zu Muthe, als lagen Danemarks reizende Gegenden vor mir, in nahem hintergrunde von nordischem Gebirg umschloffen.

Bon ber übrigen Reife ift mir wenig in ber Erinnerung geblieben. Sondershaufen, wo ich ubernachtete, erichien mir freundlich; ich fam über Weis Benfee nach Erfurt. 3ch tehrte in bem Gafthof gum romifchen Raifer ein, und es war mir hier, wie auf ber gangen Reife, überrafchend und erfreulich, bag ein fo leicht geschurzter Reisender, wie ich, unbefangen und ohne laftige Fragen, in ben Bafthofen aufges nommen murbe. Diefe ehrmurbige beutsche Stabt . machte einen fehr angenehmen Eindruck auf mich; ich ließ mir die große Glode zeigen und Dalbergs Palaft. Gein Ruf als Gelehrter und Gonner ber Gelehrten gab biefem Palaft fo wie ber Stadt in meinen Augen eine große Bebeutung. Freilich marmir ein Apotheker ebenfo wichtig; Trommeborf namlich, ber hier eine pharmazeutische Schule errich= tet und bamals als Chemifer einen großen Ruf hatte.

Ich weiß nicht, ob Erfurt wirklich burch fcone . Mabchen ausgezeichnet ift; fo viel ift gewiß, auf

mich machten ible Frauen und Mabchen, bie ich erblidte, einen großen Ginbrud. 3ch hatte bas Suß: reifen fatte und wollte eben Ertrapoft nach Beimar bestellen. Unbeschäftigt, blickte ich nach bem Plas por bem Gafthofe. War es nun zufällig, daß ich brei bis vier Frauen aus ber Burgerflaffe entbedte, eine nach ber andern, die fich burch ihre fchlanke Gestalt, burch eine garte Saut und feine Gesichteguge auszeichneten. Die mir noch neue Tracht ber fach: fischen Burgerfrauen, die Mantel, die, wenn bas eine Ende leicht über die Schultern geworfen war, die Geftalt auf eine vortheilhafte Weise hervorhoben, die Mugen, die auf den fleinen Ropfen von einem ichonen Salfe leicht getragen, fich gut ausnahmen, mogen viel bagu beigetragen haben, mir die Erscheinung angenehm zu machen. Es war mir bebeutend, in ber Begend, mo Gothe mohnte, bas weibliche Beschlecht so anmuthia zu finden. Ich wandte mich an ben Wirth, rief ben Boten, welcher gur Poft geben follte, wieder gurud, erklarte; bag ich ein paar Tage in Erfurt bleiben wollte, und verhehlte den Grund nicht. Der Wirth lachelte, und als ich ihn fragte, ob ich nicht mahrend der furgen Beit meines Aufent= Steffens: Bas ich erlebte. IV.

haltes einigen Familien naher treten könnte, die durch folde Engel verklart wurden, versprach er schalkhaft seine Hülfe. Er führte mich Nachmittags in einen Garten und stellte mich als einen Norweger einigen Familien vor. Ich hatte mir ausbrücklich ausbedungen, daß unter denen, welchen ich vorgestellt wurde, kein Gelehrter sein durfe, denn ich wollte mich auf dieser kurzen Reise gar nicht mit der Gelehrsamkeit abgeben, und zog es vor, Trommsdorf ganz aus der Ferne zu verehren.

Hier zuerst bemerkte ich nun einen Vortheil, ben ich später, wenn ich mich Fremden vorstellen ließ, bestens zu benußen pflegte. Es war, wenn man will, eine Caprice, daß ich mich durchaus um kein Empfehstungsschreiben bemühte. Ich hatte, als ich nach Deutschland reiste, gar keine, und war unbescheiden genug zu glauben, daß meine Personlichkeit hinreischend wäre, mir Beachtung zu verschaffen. Ich besmerkte aber bald, daß daß, was die Ausmerksamkeit auf mich zog, keineswegs die Personlichkeit, sondern mein Geburtsort war. Schon im Gasthofe sirirte mich der Wirth mit einiger Verwunderung, als ich mich Norweger nannte. Auch hier in den Bürgers

familien erregte biefe Benennung offenbar Theilnahme. Mehr ober weniger machte man fich boch einen phan: taftifchen Begriff von dem im rauhen Norden beles Mein Vaterland war bamale wenig genen Lande. besucht; es lag feitwarts fur bie Reisenden, wie au-Ber Europa, und eine Reife in Norwegen marb faft betrachtet, wie eine nach ber afrikanischen ober affati= schen Rufte. Ja man mochte fich wohl mundern, wie ein Norweger, ohne aufzufallen, in ber gebilbeten Gefellschaft erscheinen konnte. Dier nun hatte ich ein wirkliches Intereffe erregt. Gefprachig, wie ich war, fam ich balb mit Mannern und Frauen in ein vertrauliches Berhältnig und machte wirklich eine mir angenehme Bekanntichaft mit einer Burgertochter, bie mich burch ihr feines Wesen und ihre angenehm schalkhaften Launen in hohem Grade einnahm. Ich burfte, von bem Wirth eingeführt, ben Zag barauf in ber Familie erscheinen und mit ihr ben Garten befuchen. Alles war mir an diesem Madden anmuthig, felbst bie fachfische Mussprache, und ich zog doppetten Bortheil aus meiner ihr fo frembartigen Berkunft. Denn meine weiche Musfprache und haufigen Sprachfehler waren fur fie ein unaufhörlicher Gegenstand bes über:

muthigen Scherzes. Sie suchte mir nachzuahmen und es stand ihr allerliebst. So verlebte ich einige Tage sehr angenehm in Erfurt; schloß meine Fußreise auf die heiterste Weise und fuhr schnell über Weimar nach Jena.

#### Jena.

Hier war ich nun angekommen, und was mich hieher trieb, war mir wohl bewußt, so daß ich Jena fast als ein Ziel meiner Reise ansah. Zwar wußte ich, daß man mich in meinem Vaterlande als Minezalog betrachtete, daß man da wohl erwartete, daß ich unmittelbar nach Freiberg eilen würde, in die damals hervorleuchtende, ja fast in ganz Europa allein berühmte Schule der Mineralogie. Aber es wäre mir unmöglich gewesen, dem eigentlichen Sie der geistigen Bestrebungen in Deutschland vorbeizugehen. Die kleine Stadt in dem anmuthigen Thale war mir sehr reizend, ja heilig erschien sie mir, und nach wesnigen Tagen war ich bald eingerichtet.

hornemann, ben ich hier fand, hatte nicht bie Ubsicht, hier zu verweilen, es mar eine Urt Pies

tat, bie ihn nach Jena geführt hatte; fein Bruber, ber fich in Danemart als Philosoph einen Ruf er: worben hatte, aber in jungen Sahren ftarb, hatte fich langere Beit in Jena aufgehalten; ihn aber trieb fein Kach, die Botanik, schnell weiter. Denn obgleich Batich, beffen Bekanntichaft auch ich bei biefer Belegenheit machte, ein zu feiner Beit ausgezeichneter Botanifer, dort lebte; obgleich der botanische Garten burch Gothe's Unterftugung bedeutend genannt werben konnte, bot ihm doch Jena nicht bas bar, mas er auf einer breifahrigen Reise burch Europa suchte. Wir trennten uns hier, und ich fah ihn nur auf furze Beit wieder, und ichied mit Wehmuth von einem Freunde, den ich schon in fruherer Jugend schaten gelernt hatte, und ber mir burch feine Tuchtigkeit in feinem Fache, burch feine ftets frohliche Laune und durch feine Bergensgute lieb und theuer geworben mar. -

Auch ich hatte nicht die Absicht, die noch übrigen Sommermonate in Sena zuzubringen. Ich wollte biese für eine geognostische Reise in das Thüringer Waldgebirge benuten, und was nich nach dieser Gezgend hinzeg, war heim's Schrift über dieses Gez

bitge, die mir auf einem jeden Schritte als lehrreiche Begleiterin dienen konnte. Ich gehörte nicht zu den jungen Männern, die Kühnheit genug besigen, rudsschaftslos sich den berühmten Männern aufzudringen. Göthe in Weimar zu besuchen, siel mir nicht ein, so wichtig mir eine Annäherung an seine Person auch war. Ich überließ es der Zeit und den Umsständen, die mich ihm näher bringen würden, und rechnete sicher auf diese. Ich hatte zwar schon früsher erfahren, daß Schelling einen Ruf als Prossessioner extraordinarius nach Iena erhälten hatte. Seine Unkunft wurde aber erst im Herbst erwartet.

Wir waren in bem schwarzen Baren abgestiegen, und schon am ersten Abend unserer Ankunft sollte ich mit meinem Freunde einen Auftritt erleben, welcher uns an die noch damals herrschende Rohheit der Studenten erinnerte.

Eine Stadt, in welcher man sich langer aufhale ten will, die uns eben beswegen durch eine bedeutungse volle Zukunft wichtig erscheint, hat, wenn man sie betritt, in den ersten Momenten etwas Geheimnist volles, ja Beangkigendes. Sie scheint mit ungewisfen Verhältnissen geschwängert und schon mit dem erften Moment unfer nachftes Schicffal in fich ju ichliegen. 3ch fand im Gafthete Miten Freund, ber fcon einige Tage fruher angekommen font. Er be flagte fich vorzuglich über bas fchlechte Effen, welches in der That fur den Mordlander, ber an fraftige und nahrhafte Speifen gewohnt mar, abschredend genannt werben konnte. Wir unterhielten uns, ba wit einige Beit getrennt gemefen maren, lebhaft; ein jeder hatte bem andern genug zu ergahlen. Es ward bunkel, ich blidte in die mir frembe Gegend hinaus, und eine unruhige Uhnung von bem, was ich bier innerlich und außerlich erleben fonnte, burchschauerte meine Seele. Da hörten wir in der Ferne ein lautes Getummel, ichreiende Stimmen von mehreren Menfchen; fie malten fich bem Gafthofe immer naber, wurden immer lauter. Man hatte und furz vorher Licht gebracht, und als die laute Menschenmaffe fich naherte, fturzte ber Rellner herein, um uns marnenb zu bedeuten, daß wir die Lichter ausloschen moch: ten. Bir fragten neugierig, warum? und was bie fcreiende Menge wolle. Daß es Studenten maren, vermutheten wir freilich. Der Rellner ergahlte uns nun, daß die Studirenben dem damaligen Proreftor,

Professor U., mit bem fie ungufrieben maren, -ich weiß nicht warute - ein Dereat bringen wollten? Das Gefchrei von einigen hundert Studenten ward nun immer vernehmlicher. Licht aus! wurde gerus fen, und wir horten einzelne Fenfterfcheiben flirren; wenn ber Warnung nicht fchnell genug Folge geleis ftet murbe. Ich geftebe, bag biefes Ereignif, welches uns gleich, fo wie wir nach Jena tamen, verhangnigvoll entgegentrat, mich febr. trube ftimmte. Das war es nun freilich nicht, was mich nach Jena bingezogen hatte; biefe Stimmen mare nicht bie, melche ich hier zu vernehmen munichte und erwartete, und die erfte Racht brachte ich feineswegs angenehm gu. Nachbem ich mich in meiner Wohnung einge= richtet hatte, befuchte ich Gries. Er hatte feine Studien vollendet und eben die juridische Doktorwurde erhalten. Er mar einer ber genaueften Freunde von Rift, und erwartete meine Unkunft. Geine Ueberfegung bes Taffo mar fcon weit gebieben. Er felbft mit feiner fleinen Geftalt, feiner fublichgelben Ges sichtsfarbe, lebhaft und freundlich aus den kleinen Mugen herausblickenb, fam mir herzlich entgegen. Seine Stube mar fauber, ja mit einer gemiffen Gle=

ganz eingerichtet. Alles um ihn her war in der größten Ordnung; die Zierlichkeit und Anmuth seiner Sprache drückte sich durch seine Person, obgleich et keineswegs schön war, wie durch seine Umgebung aus. Er spricht leise, und hatte etwas Beichliches in seinem Betragen; aber nach dem rohen Empfange war mir diese stille Ordnung höchst wohlthuend, und es wurde mir recht klar, wie auf den deutschen Universitäten die ungleichartigsten Elemente dicht neben einander liegen.

Ich hatte bis Caprice, eben so frugal leben zu wollen, wie ein Jenaer Student, und setzte es eine ganze Woche durch. Aber ich magerte sichtbar ab. Der Wirts wußte das Fleisch von einem alten Ochssen oder Hammel geschickter als irgend ein Chemiker so zu präpariren, daß alle thierische Gallert daraus verschwand und der bloße Faserstoff übrig blieb. Da ich nun nicht, wie ein deutscher Student, 8—9 Bouzteillen Ziegenhainer alle Tage trinken konnte, so wäre ich geradezu erhungert, wenn ich nicht für bessere Kost gesorgt hätte. Doch gab ich die Absicht, dem deutschen Studentenleben näher zu treten, nicht auf. In Dorndorf sollte ein sogenannter großer Commersch

ftattfinden. Ginige hundert Studenten waren bort in ben großen Galen ibes Gafthofes versammelt, in ihrer bekannten bigarren Tracht. Ich mischte mich unter fie. Einige, eben von ben wilbesten, famen auf mich gu, und forberten mich unter bem bekannten wiber: wartig klingenden Buruf auf, Bruberschaft mit ihnen zu trinken. Ich hielt es in ihrer Mitte nicht lange aus; es mar ein ichoner Zag, die Gegend mar rei= gend; ich ging weit auf bem Wege nach Ramburg und als ich wieder juruck burch Dorndorf kam, mar ber Commerfch in feiner Blute. 30 horte bas furcht= bare Gefchrei, ben wilben Jubel, und eilte mit einer Art von Schrecken weiter. Aber ich hatte Grund, biefen erften Berfuch zu bereuen. Den Tag barauf Nachmittage erscheinen einige wilbe Westphalen in ftraffen, lebernen Beinkleibern, furgen Jaden, in jenen Postillon: Stiefeln, Die unter bem Ramen Ranonen bekannt find; in bem linken Stiefel fteckt oben bas Schnupftuch, in bem rechten bie Tabakspfeife, ber Zabatsbeutel hing am Knopfloch; es waren meine Bruder von geftern. Gie ftopften ihre Pfeifen mit flinkendem Tabak, marfen sich auf bas Sopha und fchrieen nach Bier. Dich brachte biefer Befuch gur

Bergmeiffung; fie blieben ein paar Stunden, und ich mußte ein Gefchaft vorschüßen, mit ihnen ausgeben, um fie fortzubringen. Ich eilte ju Gries, um ihm, bem fpater fo berühmt gewordenen Juriften Seife und bem freundlichen Mathematiter Stahl, ber mit Gries in einem Saufe wohnte, meinen thorichten Berfuch, hier bas Studentenleben tennen zu lernen, und feine ungludlichen Folgen zu erzählen. 3ch murbe mit Recht ftrenge getabelt, und man fagte mir, bag ich gebuldig ertragen muffe, mas fich jest kaum mehr abweisen laffe. Nur ein Mittel blieb übrig, und bas ergriff ich. Ich verließ Jena, um meine schon beschloffene Thuringer Reise Schneller, als fonft geschehen ware, angutreten. 218 ich im Berbft gurudtam; mas ren biefe Bogel ausgeflogen. Der eine mar relegirt. ein paar consilirt; einer hatte die Universitat freiwillig verlaffen. Es waren alte Burfchen, Senioren von Landsmannschaften ober geheimen Berbinbungen. Ich horte querft von biefen, von Landsmannschaften, von Conftantiften, Umiciften und von ben Schmargen reben. Die guten Leute mochten meine Berhaltniffe nicht genau fennen, und hofften mohl, mich fur ihre Berbindungen zu intereffiren. Aber biefe Reprasentanten hatten num freilich wenig Lockendes für mich. Ich kenne diese früheren Berbrüberungen auf Universitäten und ihre Berhältnisse gar nicht. Was mich bei einem zweiten und britten Besuch über raschte, war, daß der eine wirklich Kenntnisse besaß, Fichte's Borlesungen mit großem Eifer besuchte und nicht ohne speculatives Talent war.

Ich hatte mahrend bieses kurzen Aufenthaltes nur Gries und seine nachsten Freunde kennen gelernt, und mit Hornemann den Prosessor Batsch besucht. Er war Stifter und Direktor einer naturforschenden Gessellschaft in Jena; mein Freund, wie ich, erhielten Diplome als Mitglieder derselben. Es war mein erstes und als solches gilt es einem jungen Manne schon etwas.

### Thüringer Waldgebirge.

Ich brachte funf bis sechs Wochen und nun fast wie in Norwegen ganz einsam, nur von einem Sasger ober sonstigen Boten begleitet, in den Gebirgen zu. Aber nicht das Thuringer Waldgebirge allein untersuchte ich in dieser Zeit, auch das Rhongebirge,

bis in bie Rahe von Frankfurt, und bie frankifden Soblen. 3ch lebte in biefer Beit meift in einfamen Gafthofen; horte viel von Rauberbanden fprechen, bie fich in Franken herumtrieben. Als ich mich ber Begend von Frankfurt naberte; wurdendmir Schinders hannes und feine Gefellen vorzugsibafe gefähr= lich genannt. Zwar mar ich gewöhnlich von Jes mand begleitet, ber meinen Mantelfact trug; zuweilen ließ ich diefen aber im Gafthofe, ging allein in ben Gebirgen umber, und liebte es, mich zu verirren. In bem ftark bewohnten Gebirge fam es mir feineswegs gefährlich vor. Zweimal erinnere ich mich, die Nacht in Gebirgemalbern zugebracht zu haben; einmal in einem offenen, verlaffenen, halbverfallenen Gebaude: Bor ben Raubern furchtete ich mich aus einem Grunde gar nicht; ich brauchte namlich die Borficht, immer ale arm zu erscheinen, feilschte um bas Racht= lager, ließ niemals größere Gelbstude feben, verbarg meine Uhr und ein Rauber, bem ich fo erfchien, konnte vielleicht den Ginfall bekommen, mich fur die Bande anzuwerben, faum mich auszuplundern. 3ch habe aber leiber gar feine Rauber getroffen, obgleich ich es liebte, mich an bie manbernben Sandwerks=

· 24.

burschen anzuschließen, und mich auch wohl felbst für einen solchen ausgab; und soll ich offenherzig sein, meistens gefielen mir diese Bruder beffer als bie Jenaer.

Die Beit, Die ich im Thuringer Balbgebirge gubrachte, war reich an fleinen Abenteuern mancherlei Urt; reich an Erfahrungen im Leben wie in ber Wiffenschaft. Ich trat bem Bolfe naher und lernte es ichagen und lieben. Un bie verschiebenften Den: fchen fchloß ich mich an und lebte mich mit ihnen in ihre Berhaltniffe binein. Eben fo wie im Leben, orientirte ich mich zum ersten Mal in meiner Bif= fenschaft. Ich lernte bie Structur bes Gebirges tennen, bie Ordnung ber Lagerungeverhaltniffe beurtheis len, und von Beim belehrt, die verschiedenen Stellen, bie ich untersuchte, mit anberen, die ich gefeben hatte, ober zu besuchen gebachte, in miffenschaftliche Berbindung zu bringen. Indem ich mich meinem Führer gang hingab, alle feine Unfichten theilte, ent ftanben eigene; unter biefen waren einige Zweifel an ber Richtigkeit ber Unnahme eines Uebergangs-Gebirges im Werner'schen Sinne, bie ich, ba ich bamals noch nicht in Freiberg gewesen war, mir wohl jest wieber näher ruden möchte. Ein Produkt meiner Reise war nämlich ein Auffat, der in der Fortsetzung des von meinen Freunden und mir begründeten physikalischen Journals in Kopenhagen abgedruckt wurde. Ich habe ihn, seit ich ihn absandte, nicht mehr gesehen, und kann mich auf den Inhalt nur dunkel besimnen. Als ich später nach Kopenhagen kam, war ich mit anderen Gegenständen so beschäftigt, daß ich durchaus vergaß, ihn nachzulesen, und selbst das gunstige Urtheil meisner Freunde konnte mein Interesse für diese kleine Urbeit nicht erwecken.

In ben ersten Wochen meiner Reise machte ich bie persönliche Bekanntschaft Heim's auf eine interessante und ungewöhnliche Weise. Seinetwegen kam ich nämlich nach Meiningen. Es war ein heiterer Tag und ich besuchte Nachmittags den herzoglichen Park. Eine weitläuftig abgefaßte Warnung, die Bäusme nicht zu beschädigen, keine Blumen abzubrechen, die Rasenpläße nicht zu betreten, keine Hunde mit sich zu führen, las ich am Eingange des Parks, und irgend ein Ausbruck in dieser Warnung mochte mir ein Lächeln abgewinnen. Ich hatte nicht bemerkt, daß ich von einem nahestehenden Herrn beobachtet

wurde. "Was finden Sie," fagte er, "in biefem Unfchlage Auffallendes?" So angerebet, erblickte ich vor mir einen herrn, beffen Meußeres fur mich etwas Unfprechenbes hatte, und, obgleich vertraulich und unbefangen, erfchien er mir als ein Mann von Bedeutung. Ich machte ihn auf einen Ausbruck in ber angeschlagenen Warnung aufmerkfam; er lachte, fchlof fich an mich an, und ich begleitete ihn in ben Park. In meiner Aussprache wollte er erkennen, daß ich ein Nordbeutscher fei. Ich nannte ihm mein Geburte: land; es schien ihn zu interessiren. "Ich bin," er= widerte er, "fo zu fagen, Ihr Landsmann, benn ich bin banischer General-Lieutenant." Er lächelte, ine bem er biefest fagte, brach jest bas Incognito gang, und ich erfuhr, daß ich mit dem Bergog spazieren ging. Spater horte ich zwar viel von feiner Ge= wohnheit, fich an Menschen aus allen Rlaffen anzuschließen. Damals wußte ich indeß nur, daß in Meinin= gen ein Berzog refibire und regiere. Er fragte im Laufe bes Gespräches, was mich nach Meiningen führe. 3ch erzählte ihm von meinen Gebirge: Un= tersuchungen und wie ich die Bekanntschaft bes Con= uftorial-Rathe Beim, beffen Untersuchungen über bas

Gebirge ich als fehr bedeutend ruhmte, zu machen munichte "Sind Sie noch nicht bei ihm gewesen?" fragte er. "Sch werde Sie einführen, es ift ja mein Lehrer gewesen.". Ich mußte ihm auf bas Schloff folgen, wo er mir Wein vorfette. Das Gefprach war mahrend diefer Beit ungezwungen, und er begleitete mich zu Beim, ber als Confiftorial=Rath von feinen Böglingen geehrt, in ruhiger Burudgezogenheit lebte. Der Bergog ichien fich über die ruhmliche Urt, wie ich mich über feinen fruberen Lehrer geaußert, zu freuen. Gein Berhaltniß ju Beim und die gang unbefangene Urt, mit ber er fich barftellte, nahmen mich gang fur ihn ein. Auf eine angenehmere Beife konnte ich nicht die Bekanntschaft eines der kleinen Kürsten in Deutschland machen. Ich dachte an bas Berhaltniß, in welchem Gothe zu dem Bergog von Weimar lebte, und pries das Reich glücklich, in bem eine reiche Mannigfaltigfeit fleiner Staaten bebeutenden Geistern freie Stellungen zubereitete, Die bei bem icharfern Formalismus großer Staaten faum möglich wären.

Der Herzog verließ uns, und Heim, bekanntlich der Bruder des berühmten Berliner Arztes, schon Steffens: Bas ich erlebte. IV. bamale ein altlicher Mann, ber bas beschwertiche Berummandern in ben Gebirgen, bie er forgenau fannte, aufgegeben hatte, nahm mich mit Kreundlichfeit und Gute auf. Der Bergog reifte ben Tag ba: rauf ins Bad nach Liebenstein. 3ch blieb einige Tage in Meiningen, und Beim hatte die Gute, ben angehenden Geognoften mit der größten Geduld gu unterrichten. Er war mit bem Bege, ben ich bis iebt verfolgt hatte, nicht gang gufrieben, entwarf fur die nachsten Wochen einen ausführlichen Reifeplan für mich, bezeichnete die vorzuglich lehrreichen Punkte und suchte mir burch feine geognoftische Sammlung im Boraus einen Begriff von ihrer Structur beigubringen. Ich beschloß, mich genau nach seinen Bor: ichlägen zu richten. Die erften Tage meiner Reife hatten mich hinlanglich belehrt, wie fehr eine folche personliche Unleitung mir ein Bedurfniß mar. Er war mein erster Lehrer in der Geognosie, und ich gewann in den wenigen Tagen den schlichten gutigen Mann außerordentlich lieb. Seine Schrift erscheint bei ber gewaltsamen Entwickelung ber Geognofie jest faft veraltet; bennoch haben feine genauen Untersuchun= gen fur bie Entwickelung ber Wiffenschaft einen mefentlichen Werth gehabt. Das Verhältnis der Conglomerate und Porphyre zu den Schiefergebirgen erscheint noch immer in seiner Darstellung lehrreich und bedeutend, und die geognostische Topographie des Gebirges, ein Werk mühsamer Wanderungen in allen Gegenden, in allen Schluchten, Thälern, auf allen Höhen, ist noch ein Muster der treuesten und genauesten Darstellung und einem jeden unentbehrlich, der sich im Thüringer Waldgebirge geognostisch orientiren will.

Durch ihn belehrt, konnte ich nun meine Aufmerkfamkeit mit einigem Erfolg auf die besonderen Lagerstätten hinlenken und mich, indem ich die merkwürdigen Kobaltgänge in Saalfeld besuchte, vorläufig
wenigstens mit den Gangverhältnissen bekannt machen.
Was mich aber vorzugsweise überraschte, waren die
mächtigen Massen von Schwerspath und Flußspath,
die riesenhafte Gänge bildeten, in der Nähe des Dorses Herges. Es war mir ein ganz eigenes Gefühl,
diese Fossilien, die für mich als Handstücke einen befondern Werth hatten, hier in so ungeheuren Massen
zu sehen.

Richt leicht ift eine Epoche meines Lebens in Rucksicht auf außere Bilbung fur die Welt und ihre Berhaltniffe reicher für mich gewesen, als biefe. Das heitere Bewußtsein, nicht ohne Erfolg mit einem rie= senhaften Gegenstande zu ringen, und ihn der Ge= walt des Bewußtseins zu unterwerfen; das mannig= faltig wechselnbe Leben mit Menschen aus allen Rlassen, die in vorübergehenden Augenblicken mich auf eine interessante Weise erregend berührten, aber nicht lange genug verweilten, um mir widerwärtig ober feindlich entgegen zu treten, gaben mir eine Leichtig= keit des Benehmens, eine Fügsamkeit unter allen vechselnden Umständen, eine Fähigkeit, diese schnell n ihrer Eigenthumlichkeit aufzufaffen, die ich bis da= in durchaus nicht kannte, ja die ich jemals zu er= ingen früher für eine Unmöglichkeit gehalten haben vürde. Mit sogenannten gebildeten Leuten trat ich elten in Berührung; wenn ich fie traf, so erschienen ie als verständige klare Männer für einen ganz be= timmten praktischen 3weck auf entschiedene Weise hatig. Alles Ueberschwengliche war von mir ent= ernt: es waren Berg= oder Hüttenbeamte, enen ich verkehrte; die Gegenstände, die

1.0

unter ihrer Unleitung betrachtete, die Naturverhaltniffe, auf welche bie erfteren, die Suttenprozeffe, auf welche die letteren mich aufmerkfam machten, forberten ungeftorte Unftrengung, wenn fie mit Rlarheit aufgefagt werden follten. 3ch bin nie gefünder gemefen, als wenn ich bei großer forperlicher Unftrengung hochft mäßig zu leben gezwungen war. Menn ich in ben einfamen Gebirgeschenken wochenlang nichts anderes genoß, als Eier, Schlackwurst und Schinken, nichts anderes trank, als Waffer mit einigen Tropfen Rum, weil ein angeerbtes Magenübel mir nicht erlaubte, die wechselnden Biere ju genießen, fühlte ich mich fo burch und burch gefund, fo geiftig elastisch, so leicht vom Leben getragen, wie nie vorher. Das tiefere geiftige Element bligte aus biefem in sich sichern Leben hervor, und was ich in Jena erwartete, Aufschluffe über die tiefften Probleme, die. mir ba werden follten, fchien mir eben, wenn es mir aus der heitern, in bestimmter That umgrenzten Gegenwart entgegen trat, alles Unruhige, Unbestimmte und Nebelhafte zu verlieren.

In Schmalkalben erfuhr ich ein unangenehmes Freignig, welches bem von mir fo gefchagten Bergog on Meiningen begegnet war. In bem reichen befs ischen Gebirgeborfe Broterobe waren auf einem Damm, ber burch ein Moot geführt war, einige chwere Frachtwagen im langfamen Kortschreiten beriffen. Der Bergog, ber mit feiner Begleitung von liebenstein zu Pferde kam, ward durch diese Bagen ufgehalten. Seine Begleiter wollten Plat machen, die Kuhrleute behäupteten, daß es ihnen unmöglich sei, wezuweichen. Es entstand ein Streit; die Herren, ie ben Bergog begleiteten und, als die Fuhrleute nicht lachgeben wollten, sich erzurnten, schalten, versetzten vohl den Hartnäckigsten einige Schläge. In der Rahe ließ ein Kaufmann ein Haus bauen; eine Menge Handwerker waren dort beschäftigt und eilten en Fuhrleuten zu Sulfe, von dem Hausbesiger felbst azu ermuntert. Die den Bergog begleitenden Berren varen jest den Mighandlungen des rohen haufens reisgegeben. Der Bergog, ber jurudgeblieben mar, vie fehr er auch den unbefonnenen Streit feiner Be= leiter tabeln mochte, hielt es boch für eine ritterliche Oflicht, ihnen beizustehen. So wurde er selbst in

biese unangenehme Streitigkeit verstochten, und in bem Sasthose hörte ich die Begebenheit mit der ekelhaften Schabenfreude roher Menschen wieder erzählen. Sie wurde zum Nachtheil des Herzogs auf alle Weise entstellt, und dieselbe pöbelhaft demagogische Gesinnung, die den Auftritt veranlaßte, verunstaltete ihn in der Erzählung mit absichtlicher Bosheit.

Wie fehr man auch die Unbesonnenheit der Begleitung ju tabeln geneigt mar, fo gereichte bennoch bie Handlungeweise des Bergogs ihm gur Ehre. 21lerdings schien ber robe Saufe auch ihm Trog bieten zu wollen, ja trat ihm brobend entgegen. War es nun, weil man ihn nicht erkannte, ober weil man ihn nicht erkennen wollte: aber als fein Name und feine Burbe laut genannt wurden, gelang es ihm wirklich, die unangenehme Scene zu beendigen. Leiber war aber schon so viel und auf eine öffentliche Weise geschehen, daß eine den Thatern gefährliche Rlage unvermeiblich mar. Das ganze Ereigniß fand auf heffischem Gebiete ftatt, und der Rurfurst von Beffen mar feineswegs geneigt, Berbrechen ber Urt schonend zu behandeln. Die Thater murden gefanglich eingezogen, eine ftrenge Untersuchung murbe ein=

geleitet, die Schuld ber Sandwerkeburfchen lag flar am Tage; besonders aber erichien ber Raufmann als Mufwiegler hochft ftrafbar; ihm, ba er ben Bergog oft an feinem Saufe vorbeireiten fah, konnte bie Ent= schuldigung, als habe er ihn nicht gekannt, nicht zu flatten fommen. Er faß in einem finftern Gefangniß; eine mehrjährige Festungeftrafe fchien felbft gelinde; feine Familie marf fich bem Bergog zu Fugen und obgleich der Kurfurst auf die strengste Bestrafung brang und Schonung bei ber gahrenden Gefinnung des Boles fur gefährlich anfah, ließ ber Bergog boch nicht mit Bitten nach, bis er burchbrang. .. 3ch werde, verficherte er, nie mit Ruhe dem Saufe vor= beireiten konnen, beffen Eigenthumer und Familie burch mich in's Ungluck gesturgt worden find. Wie freute ich mich, ben gutigen Berren auch fo bem Bilbe ahnlich ju feben, bas ich mir von ihm ent: worfen hatte.

In Imenau hatte ich abermals das Glud, unster der Unleitung eines berühmten Mineralogen, Boigt, die Bergwerke der Gegend besuchen zu kon-

nen. 3ch lernte eben burch ihn ben Rampf ber Bul: caniften mit ben Reptuniften, wie er bamale heftig geführt murbe, genauer fennen; benn ber heftigfte Bertheibiger ber Bulcanitat bes Bafalts und ber ausgebrannten Bulcane bes Rhongebirges, gegen Ber= ner, war eben Boigt, und ber Streit hatte um biese Beit ben hochsten Gipfel erreicht. Es ift bekannt, daß Werner bamals fiegte. Ich hatte bie Auffate bes letteren in bem bergmannischen Journat gelesen; ich vermochte nach meiner damaligen Unficht in den Bafaltbergen des Rhongebirges, die ich eben besucht hatte, keinen Krater zu erkennen, magte aber keinen Streit gegen ben gewandten Mineralogen. Es ift eben fo bekannt, bag Boigts Unficht damals im weiteren Umfange, unterftugt burch Dolomieu und Kaujas St. Kond, in ber Folge allgemein angenommen murbe, und bag Werner's Beweise fur ben Neptunismus des Bafalts in der Geognofie alle Bebeutung verloren hat. In der That war auch Boigt, ber freilich die Basaltgebirge genauer kannte, als ich bei einem flüchtigen Besuch und ohne grundliche geognostische Schule fie kennen konnte, feiner Sache Mußte er fie boch auch gegen Gothe vers gewiß.

theibigen, beffen Thatigfeit mir bier in einem rein praktischen Fache entgegen trat. Die Bergwerke in Ilmenau, als Weimarscher Besit, beschäftigten Gothe lebhaft, obgleich Boigt feine Renntniffe im Bergfache eben fo wenig wie feine geognoftischen Unfichten gelten ließ. Dit feiner Familie machte ich eine fleine mir hochft angenehme Reife, die befonders burch ein verwandtes Madchen einen hohen, mir fast gefährlichen Reiz erhielt. Freilich muß ich gefteben. baf ich in diefer fur mich fo gludlichen Beit leicht entzundbar war. Doch muß ich zugleich bemerken, baß ich die Rolle eines unglücklichen Liebhabers nicht gespielt habe, und dag die Trennung von der Ge= liebten gewöhnlich mit einigen schnell verwehten Seufzern abgethan wurde.

Bu ben angenehmen Ereignissen bieser Reise muß ich nun auch ein Bolksfest in Rubolstadt rechnen, auf welchem ber Herzog und seine Gemahlin sich zeigten und mir burch ihre Theilnahme an der Freude bes versammelten Bolks achtungsvoll und angenehm erschienen. Mir war ein solcher heiterer Bereinigungspunkt ber zerstreuten, sich willkurlich und in unbefanzener: Luftigkeit unter einander bewegenden Menschen

aus allen Rlaffen, fehr bedeutungsvoll, ja fchien mir felbit ein Bilb bes tiefer eingreifenben Einfluffes fürftlicher Berrichaft in den ernsthafteren Berhaltnif: fen bes Staates zu enthalten. Bohl mag man bei einem folden Fefte ichon vor ber Ericheinung bes fürstlichen Paares sich beengt fühlen: aber bie Erwar: tung felber, ift ber Furft, wie hier, beliebt, bilbet eis nen Mittelpunkt froblicher Bereinigung, eine leichte Bucht, die die Robbeit den Gingelnen bandigt; fie ent= hatt die erften Stufen ber Entwidelung eines folchen Bolksfestes; der Blutepunkt ist dann die fürstliche Gegenwart, und felbst nach der Entfernung des fürst: lichen Paares wirft die Erinnerung einen heitern Glanz auf das Bange. Dieses erscheint bei aller fei= ner Scheinbaren Willfürlichkeit als ein organisches Gange, welches machft, feinen Blutepunkt erreicht und ftill den weihenden Genuß bis auf den letten Augenblick festhaltend, in sich vergeht.

Es war eben die Zeit, in welcher die Kirmeß in vielen Dörfern gefeiert wurde. Wo ich die versam= melten Bauern und Städter traf, mischte ich mich gern unter die jubelnde Menge, sehte mich zu ben politisstrenden Burgern, trank wider meine Neigung

mit ben jungen Burfchen, tangte auch wohl mit eis ner Bauerdirne, welche mir gefiel; aber immer binterließ ber Einbruck, ben eine folche Luft auf mich machte, etwas Leeres und Buftes, fein Moment bina mit bem andern zusammen und eben weil Alles aus= einander lag, weil ein Mittelpunkt fehlte, ber bas Bange bewußtlos vereinigte, fo erfchien die Ueberein= funft felbst, die Mehrere, g. B. ju einem Lang verband, als ein Billkurliches, welches nur fur ben Mugenblick eine scheinbare Bedeutung erhielt, und eben baher mar biefes bas herrschenbe. Es entstand Da= ber und Streit, wohl auch Prugelei und felbft, wenn ber Streit muhfam gefchlichtet mar, verbarb ein trubes Bewußtsein, daß er jeden Augenblick wieder ent: fteben konne, alle zuversichtliche Frohlichkeit, und die reine Lust mar nicht wieder zu finden.

Ich muß hier boch eine Begebenheit erzählen, bie sehr lebhaft an Gil Blas erinnert. Ich fand bas fortbauernbe Fußreisen sehr beschwerlich, besonders wenn ich mehrere Meilen hinter einander durch Gegenden, welche für mich kein Interesse hatten, zuruck-

legen mußte, um Punkte zu erreichen, die mir wichstig waren. Am unangenehmsten war mir die heiße Mittagszeit. Die Ermüdung, die Hiße, oft der Hunsger, stumpsten mich auf eine solche Weise ab, daß mir mein eigener Zustand widerwärtig, ja gemein und ekelhaft vorkam.

3ch traf oft reisende Raufleute reitend, ben Man= telfack hinten auf's Pferd gebunden und beneidete fie. Wenn Du Dir ein Pferd anschafftest, bachte ich; wenn das Thier wegen Site auch langsam fortschreis tet, Du erreichst Dein Ziel doch nicht allein beques mer, fondern auch schneller. Wenn die Ausgabe in Deiner Lage auch bedeutend fein mag, fo fehr groß fann fie doch kaum fein; Du wirft Dein Pferd ichonen und wieder verkaufen. 2118 ich den Entschluß gefaßt hatte und meinen Wunsch außerte, fehlte es nicht an Gelegenheit, ihn zu erfüllen. Ein Bergbeamter in Saalfeld unterstütte mich mit feinem Unsehen, ich erhielt ein tuchtiges Pferd, und habe ohne Zweifel ei= nen auten Rauf gemacht. Uber nun ging die Noth erst an. Wenn ich vor einem Safthofe abstieg, mußte ich erft fur mein Pferd forgen, boch biefes war nur eine geringe Beschwerbe. Wenn ich nach

Burudlegung einiger Deilen eine mir wichtige Begend erreicht hatte, mußte ich bas Pferd bem Gaft wirth oft einen gangen Tag überlaffen, während ich bas Gebirge zu Fuß burchftrich. Dft mare es mir bequem gewesen, von einer Gegend, die ich erreicht hatte, weiter zu reifen. Ich aber mußte umkehren und bie ichon bekannte Gegend wieder burchftreifen, weil mein Pferd mich bagu zwang. Go fam bie furze Bequemlichkeit, Die ich genoß, mir theuer zu fteben. Nicht felten glaubte ich in meiner völligen Unkunde, mein Pferd ju fehr angegriffen ju haben. Einft, als ich an einem Schonen Sommerabend auf Grafenthal zuritt, und bie Gegend und bas schone Wetter genießen wollte, ichien mein Pferd nur muh: fam fortzugeben. Aller Genuß ber Reife mar ge= ftort, ich war voller Ungst. Ich vermochte mich bei folchen Fällen wenig zu verstellen. 2118 das Pferd im Gafthof in ben Stall geführt wurde, und ber Hausknecht bas Futter brachte, betrachtete ich bas Thier von allen Seiten und mit einer besorgten Miene trat ich in die Wirthestube hinein. Rurg barauf erschien der Wirth. "Auf dem Pferbe fonnen Gie nicht weiter reifen," fagte er, "es hat ver=

fchlagen und gebt gang verloren, wenn Gie es nicht einem Thierargt übergeben und einige Tage marten!" Sch fah meine Beforgniß bestätigt, und fragte ben reblichen Mann um Rath. Sier bleiben fann ich unter feiner Bedingung, verficherte ich; er befann fich und schlug endlich bor, einen Tausch zu treffen. Er begann nun alle Berficherungen von billiger Behandlung, redlicher Gefinnung und bergleichen auszukramen, und ich ritt wirklich ben Morgen barauf auf einem magern Klepper weiter. Du wirst ihn, bachte ich, gut futtern und er wird fich ichon erholen. Aber bald zeigte es fich, daß das Thier ftatig mar. 3ch, ein unfundiger Reiter, fonnte es nicht von der Stelle bringen; oft war ich gezwungen abzusteigen, und nicht bloß mich felbst, sondern auch bas Pferd zu fchleppen. Ich bankte Gott, als es mir gelang, es am britten Tage fur ein Drittel ber Summe, welche ich fur das erfte Pferd gezahlt, zu verkaufen. ftand ich benn wieder auf meinen gefunden Fugen, und fühlte mich faft glucklich, obgleich mein Gelbverluft mich zwang, die Gebirgereise gegen meinen Ditlen abzukurzen.

Die legten acht Tage: brachte ich in dem reizenben Thale ber Schwarza zu. Zwar ward auch damals schon diefes That fleißig von den Studirenden befucht. 3ch hatte aber bas feltene Glud, eine gange Boche in ber allergrößten Ginsamkeit bier zu verle= ben. Ein einfacher Gafthof war damals in ber Nabe ber Schwarzburg, welche ftill und nur von einem Rastellan bewohnt, vor mir lag. Wer kennt nicht die= fes reizende Thal? Das reich bewachsene Thonschies fergebirge bildet Thalmande, die immer enger gufams menruden und hinter bem Schloffe fich ichließen. Die machtigen Laubhölzer brangen fich von beiden Seiten, die Schwarza läuft eilig durch bas Thal und ein frisches feuchtes Grun machft muchernd umber. Alles war fo unglaublich ftill, ich hörte felbst im Saufe faum eine Bewegung; die Baume flufterten, die Bogel fangen, ber Fluß rauschte. Das Sunde= gebell, bas Raffeln eines Wagens, die Stimme eines Dofen, das Gefprach zweier Menschen klangen wie etwas Frembartiges in die ftumme Natur binein. Sier hatte ich mir aus Jena den ersten Band bes Uthenaums, Fichte's Wiffenschaftslehre und einige andere Bucher fommen laffen. Nur einmal entbedte

ich, auf ben Gasthof zuschreitend, zwei Stubenten. Ich bat die Wirthsleute, meine Gegenwart zu verseimlichen; ich hörte sie laut redend hereintreten; mit ihnen zu sprechen, wäre mir damals höchst unangenehm gewesen. Die Zeit, die ich hier zubrachte, ist mir unvergestich. In Kiel hatte ich von den Schlezgel's gar nichts gehört. Fichte war mir mehr durch Gespräch mit meinen Freunden, als durch eizgenes Studium seiner Schriften, bekannt geworden.

Hier, von der lieblichsten Natur umgeben, in stiller Einsamkeit, "dicht von Felsen eingeschlossen," trat mir nun zuerst die merkwürdige Zeif entgegen und die geistige Bewegung, an welcher ich selbst Theil zu nehmen berufen war, ja die mich hergezogen hatte, noch ehe ich sie erkannte. Das Athenäum stellte Göthe und Kichte als die Wendepunkte dar, die den Uebergang zu einer neuen Zeit bezeichneten. Von meiner frühesten Jugend an, war der eine mir so wohl bekannt, so wichtig geworden.

Sch hatte mich nun schon langere Zeit in ben Gegenden von Deutschland herumgetrieben, nach des Steffens: 2Bas ich erlette, IV.

nen ich mich von fruhefter Jugend an gefehnt. 3ch war burch bas mir fo wichtige Weimar hindurch= geeilt, hatte Jena fur mich so gut wie leer gefunben; ich mar feinem von ben bedeutenden Mannern, die mir fo wichtig waren, naher getreten, aber ich hatte Bieles erlebt, ja mir mar eine neue Welt aufgegangen. Die treuberzige Beife, mit welcher der Deutsche bem Fremden entgegentritt, bas Bertrauen, welches er diesem schenkt, die bei dem Bolke wenig= ftens herrschende naive Urt, mit welcher er ben Unbekannten in feine Lage zu verfegen fucht, feine Freuben und Leiben, wohl auch feine Berdienfte und bas Unrecht, mas ihm gefchehen, offenherzig mittheilt, machten mich bald unter biefen Menschen heimisch. 36 hatte in mancherlei ftete wechselnden Berhaltniffen gelebt, hatte Städte und Dörfer und reizende Gegenden bes gefegneten Landes fennen gelernt; beiter und einnehmend waren mir die fleinen Refiben= gen, Rudolftadt und Meiningen, Sildburghaufen und Roburg, Bamberg und Burgburg erschienen. Die Urt, wie die Schlöffer mit ihren größeren Garten und die Saufer der Sofbeamten mit ihren freundli= chen Umgebungen an die unansehnlicheren der Burger sich anschloffen, hatte für mich etwas durchaus Erfreuliches. Das Verhältniß der Einwohner zu den kleinen Höfen schien mir anziehend; es lag für den Fremden wenigstens etwas Vertrauliches, Patriarchalisches in diesem Zustande, welches durchaus heiter und anmuthig erschien.

Aber ich hatte auch bedeutendere Unternehmungen fennen gelernt und war ihnen naher getreten, und befonders erschien mir das Bergmefen, indem es mei= nem eigentlichen Sache fo nabe verwandt mar, inter: effant und wichtig. Ich lernte die praktische Thatig= feit ichagen. Wenn bei meinen Manderungen in ben einsamften Gegenden meilenweite Wafferleitungen mich begleiteten und mich zu einer Butte oder einem Bergwerk hinführten, wenn ich in eine Grube hineinfuhr und durch Stollen und Streden froch, mar mir ber geringfte Umftand wichtig und bie Structur des Gebirges, der ich nachforschen wollte, ftand in ber genauesten Berbindung mit ben Aufgaben, die ber praftische Bergmann ju lofen hatte. Bier fab ich zuerst ein, mit welchen Schwierigkeiten man gu fampfen hat, indem man bas Bebirge aufschließt, um feine Schabe fur bie Gefchichte ju gewinnen;

wie die widerftrebenden Glemente fich bem Sinein= bringenden entgegenftellten, wie balb bas murbe leicht zerfallende (liederliche) Geftein, bald bas von unten machtig hervorquellende Waffer mit den Kluten von oben im Bundnig, bas Werk vieler Sahre zu gerftoren fucht; wie ber Bergmann mit fteter Aufmerkfamfeit auf eine jede Meußerung ber feindseligen Rrafte, mit benen er einen bebenklichen Rampf magt, lauern muß, um, mas ihm brobend entgegentrat, fich bienft= bar zu machen und für feine Zwecke fiegreich zu benuten. In ber That giebt es faum einen prafti= Schen Beamten in irgend einer Richtung, deffen Ueberlegung und stete anftrengende Aufmerksamkeit auf eine fo fortdauernd schwierige Weise in Unspruch genom= men wird, wie die Thatigfeit des Bergmannes; und ich, ber ich zum ersten Mal, ein völlig Unkundiger, in biefe Welt hineinblickte, mußte biefe Thatigfeit, bie mit einem wiberwartigen machtigen Stoffe fampfend, bas flare Biel immer vor Augen behielt, immer mehr bewundern und anftaunen. Wer fich bloß auf feiner Stube beschäftigt, bloß in abstracte Bedankenprinci= pien fich vertieft, ift nur ju geneigt, bas praktifche Leben gering zu fchagen. Dich hat es zwar von meiner

Kindheit an angezogen, aber mehr aus der Ferne, ich hatte es mehr phantastisch, dichterisch, als in seiner Wirklichkeit aufgefaßt: jest ward mir eben das Kleinsste wichtig, ich wollte im klaren Zusammenhange überssehen, was ich bis jest nur träumend gekannt hatte.

Dieses alles schwebte mir nun in der Einsamkeit vor, die nächste Vergangenheit lag so heiter hinter mir, was mich umgab, war so ruhig, still, einsam und so unbeschreiblich lieblich. Die kleinen bürgerlischen Verhältnisse, in welchen ich gelebt hatte, die treusherzige Sprache, die mir noch immer entgegen tönte, die Familien in ihren kleinen bürgerlichen Kreisen, die Wanderer, die ihrem nähern oder fernern Ziele zueilten, schwebten mir vor der Seele, und es schien mir ein so warmes liebevolles Herz durch das Ganze zu pulstren, ein so fröhliches, sich selbst treues Leben alle Verhältnisse zusammen zu halten, das ich unwisderstehlich mich angezogen und glücklich in

Noch hatte der Krieg diese Gegenden nicht berührt, aber seine Bermustungen droheten aus der Ferne. Der geschichtliche Wahnsinn der Revolution hatte sich schon machtig über seine Ufer ergossen; gegen Westen wie gegen Often, in Holland, wie in Stalien, maren burch jene Diggeburten ber fogenann= ten Freiheit die Bolker in Knechtschaft gerathen. Innerlich eben fo fehr wie außerlich, burch verwirrende Begriffe eben fo fehr, wie durch aufgedrungene Berfaffungen gefeffelt. Die Namen ber cisalpinischen, li= gurifchen, batavifchen Republik tonten mir wie furcht= bare Karifaturen, wie Ungeheuer, die bas Glud ber Bolfer verschlangen, entgegen. Und wenn die Erin= nerungen an die großen Rampfe ber Niederlander fcmerzlich die Theilnahme fur ein Bolt erregten, mas man jest eben fo graufam im Namen ber Freiheit unterjochte, wie fruher burch die Inquifition, fo mußte bem jungen Manne, bem bie Schweiz als ber geheiligte Boden uralter Freiheit erschien, vorzuglich bie neue helvetische Republik ein Greuel fein. immer naber ruckte biefe furchtbare Propaganda. War doch bis zum linken Rheinufer fast Alles, wenn auch noch nicht auf eine entschiedene Beife außerlich, boch schon innerlich unterjocht; Gubdeutschland von ben Revolutionaren burchzogen. Reimte boch allent= halben die Verwirrung in ben Gemuthern, die in Frankreich bis zum Wahnsinn gestiegen, bas Land gerruttet und die benachbarten Lander verwuftet hatte.

36 haßte Frankreich, gewiß mit jugendlichem Gifer einseitig; seine Poesie war mir von fruh an schon burch Leffing verhaft, feine Philosophie midermartig, und wenn mir die Revolution in ihrem erften Ur= fprunge noch immer wichtig und folgenreich erschien, fo kam fie mir boch, als fie ein bamonisches Princip bis auf die Spige trieb, verhangnigvoll finfter vor. 3ch liebte die Freiheit, ich forderte die Gelb: ftandigkeit eines jeden tuchtigen Mannes, ja ich suchte die eigene felbst mit aller Rraft zu behaupten: aber jene abstracte Freiheit mar mir in ber Geele guwiber. Ein jeder foll Berr in feinem Saufe fein, aber bas Saus foll er erft bauen; er foll geschütt fein in feinem burgerlichen Befig, und wenn er angegriffen wird, fampfen fur feinen Beerd; aber ber Befit muß erworben, ber Beerd errungen fein. Besit war mir nun die burgerliche Tuchtigkeit, in Wiffenschaft und Runft, wie im außern Gewerbe; aber jene abstracte Freiheit, die eben Alles in Un= fpruch nahm, weil fie felber nichts befaß, allenthalben fich vermuftend niederließ, weil fie nirgends zu Saufe war, ift mir ichon bamals ein Greuel gemefen.

Und wenn ich nun die friedlichen Stäbte und

Dorfer betrachtete, und wie jeder feinen Ermerb trieb und feinen beschränkten Rreis fo freundlich und heis ter, wie er vermochte, ju gestalten suchte, und mir bachte, wie die Flut abstracter Principien über bas ruhige gemuthliche Leben fich fturgen wurde, so ergriff mich Furcht und Entfegen. Schon bamals . fonnte man fo wenig meine freimuthigen Meußerungen über Migbrauche allerlei Urt, meine Forderungen fur bas Genie und das Talent, meine Rlagen über bruckende Berhaltniffe mit meinem Saß gegen die frangofischen Revolutionäre verbinden, als man meine Verehrung für das Chriftenthum, obgleich diefes mir noch nicht Alles geworben mar, und meine Geringschätzung ber fogenannten Aufklarung mit ber tiefen Achtung fur Spinoga ju begreifen vermochte. Muf meiner Banberung war ich oft genug auch mit Gelehrten, Prebigern, Merzten, wohl auch mit Schriftstellern gusam= mengekommen. Die großen Ungelegenheiten bes Iages wurden befprochen; an den Beftand bes Friedens glaubte Niemand. Zwar befand man fich zu wohl, um fich nach bem Glude ber neuen Republiken gu fehnen: aber bennoch maren fleine Beschwerden gu großen Uebeln, in ber Borftellung Bieler, herangemach:

fen; keimende Unzufriedenheit erzeugte lauter Rlagen, und der gefährliche Feind zählte nur zu viele Berbündete. Ich war noch fremd in diesem Lande, ich dachte mich selbst als ein solcher. Ich glaubte mich bestimmt, in meinem Baterlande zu leben, aber denench ergriff mich eine innere Ungst für das Land, welches für mich, auch wenn ich es verlassen hätte, so reiche Schähe in sich einschloß.

Und bennoch ward ich von ber Bewunderung zu einem Manne hingeriffen, der aus der Mitte der Revolution geboren und emporgestiegen mar. Die große geschichtliche Rraft erregt jederzeit Erftaunen und Bewunderung. Lange hatte die Geschichte fich nach ei= ner machtigen Perfonlichkeit gefehnt, und es mar nicht eine blos subjective, es war eine unwillfürliche, allgemeine Berehrung, die alle jugendliche Gemuther für Buonaparte einnahm. Er mar in Aegypten, aber alle erwarteten von ihm die Wiederherstellung ber Ordnung, als hatte die Zeit fich, von der leeren Ub= straction abgewandt, ihre Hoffnung an einen machtigen Mann, von tobten Grundfagen abgewandt, an bas Leben gefnupft.

Aber wie reich mir nun auch bas Erlebte ber

nachsten Bergangenheit erschien und wie groß bie Theilnahme war, welche die drohenden Ereigniffe ber Beit, die uber die ruhige Gegend fcmebten, in mir erregte, so mar boch, mas mir eine nahe liegenbe Bukunft versprach, bei weitem bas Wichtigste. In Diefer Rudficht erschien mir bas erfte Beft bes Uthenaums höchst bedeutend; der allseitige Rampf gegen eine Beit, die fur mich wenig Unziehendes gehabt hatte, erschien mir verdienstlich, ja geboten. Bas hart angegriffen wurde, hatte fur mich wenig Werth gehabt, und daß Gothe und Richte, ja felbst bag bie Revolution an die Spite einer neuen Zeit gestellt wurden, mar mir eben recht; daß ich durch die Paradoren nicht abgeschreckt wurde; verfteht fich von felbft. Durfte ich doch behaupten, daß eine Menge Kragmente, die ich aus zerftreuten Gedanken gefam= melt hatte, nicht weniger parador maren. Es gab unter ben Schriftstellern, die angegriffen murben, viele, die ich nur oberflächlich kannte, und obgleich ich mich nach allen Seiten hin zu unterrichten suchte, so blieben mir doch mehrere, felbst allgemein verehrte Schriftsteller, besonders Dichter, fast fremd. Es ift obne allen Zweifel eine Ginseitigkeit meiner Ratur,

eine Befdranktheit meiner Musbilbung, welche mich von bestimmten Richtungen ber neuern Poefie aus: fcbloff. Go habe ich ungemein wenig von Wieland gelefen, und nur Dberon hatte fur mich etwas Anziehendes. Der Grund lag wohl barin, bag breite Unficht ber Dberflache bes Lebens, . die fich in leichtem Gerebe ergoß, mich abstieß. Die Behandlung der Berhaltniffe des Lebens burch die fogenannte populare Philosophie, schien mir auf ber nämlichen Stufe zu ftehen, wie die innerhalb ber Sinnlichkeit aufgefaßte Teleologie ber Natur. Aber biefes Gerede war fcon fur mich in meiner fruheften Jugend, ja faft in meiner Rindheit abgethan. Wenn nun in ben Fragmenten bes Athenaums allgemein verehrte Meinungen und Autoritaten angegriffen mur: ben, fo hatte bies fur mich nichts Unftogiges, ja es intereffirte mich weniger, weil das Ungetaftete mir gleichgültig mar. Wichtiger mar mir bas Positive, worauf hingewiesen wurde. Jener machtige Beift ber Einheit bes gangen Dafeins, ber fich nicht bloß in ber abstracten Ginsamkeit geiftig einfieblerisch betrach= tet, außerte, vielmehr wie ein frischer Lebensftrom alle Wiffenschaften in eine zusammenzufaffen suchte, Poesie, Kunst und alle bedeutenden Lebensverhältnisse umsschlang, war demjenigen, was ich suchte, was ich wollte, zu nahe verwandt, um mich nicht ganz hinzureißen; besonders waren es die Fragmente von Nosvalis, Blüthenstaub betitelt, die mich fortdauernd beschäftigten.

Je mehr mich nun diese Beftrebungen hinriffen, besto mehr erkannte ich, bag eine neue Beit im Gro-Ben und Sangen in gahrender Entwickelung begriffen fei und bag ich ihr gang und gar zugehöre. Uber auch über Rant ging mir jest plöglich ein Licht auf, ja die Schranken, die er dem Erkennen willkürlich geftellt hatte, beruhigten mich; ich fing an einzusehen, bag er ein nothwendiges Glied, eine nie ju überges hende Stufe in der Entwickelung des Geistes der Beit bilbe. Satte mich boch bie Naturwiffenfchaft fo fehr beschäftigt, daß ich nicht unbekannt fein konnte mit der Macht ber bloß finnlichen Evideng, die in ihr vorherrschte und sich in sich abzuschließen verfuchte. Erkannte ich boch ichon gang bestimmt, bag die Kant'schen Rategorieen in ihrer raumlichen Sonberung ihren entschiedenen Schlufpunkt in ber ma= thematischen Bestimmtheit finden mußten. Uber eben

biefe Abgefchloffenheit, die nur ein außerlich Unendli= ches erkannte, ftellte bas Musgeschiedene, Beiftige, menn auch nicht Erkennbare befto entschiedener bor die Mugen, und je bestimmter Kant die Probleme bes Beiftes abzuweisen ftrebte, befto machtiger brangten fie fich auf, und sowohl Schelling als Fichte, bas fah ich immer klarer ein, fanden den Ausgangepunkt einer höhern Philosophie durch diefen ihren Borgan= Es ward mir jest fehr wichtig, Rant ju ftu= biren, ich glaubte, bag bas Ungenugende meiner bisherigen Studien vorzuglich barin lag, bag ich nicht, wie ber Bang ber geiftig geschichtlichen Entwickelung forderte, mit ihm angefangen hatte. Ich fehnte mich nach Rant's Schriften, ich wollte einlenken in ben organischen Weg der geordneten Bildung, und ein freudiges Bewußtsein, daß es mir bann auch gelingen wurde, was mir noch dunkel war, zu faffen, um in ben machtigen Strom ber Entwickelung hineingezogen, zu machsen und zu gebeihen, ergriff mich mit einer Buversicht, die mich erhob, ermunterte und ftarfte. Mit welcher Sehnsucht munschte ich jest die Bekanntschaft ber Manner zu machen, die, wie ich vernommen hatte, sich in Jena versammeln wurden. Fichte mar freilich

fcon lange ba gemefen, aber ich hatte gefliffentlich feine perfonliche Bekanntschaft vermieben. Der plotliche gunftige Umschwung meiner Lebensverhaltniffe, bie Maffe von außeren Ereigniffen, die auf mich ein= brangen, die Gewalt, welche diefe von jeher auf mich ausubten, hatten mich in eine zersplitternbe Berftreuung hineingeworfen, und ich scheute es, mich einem Manne gegenüber zu ftellen, ber mir als ber machtigfte Concentrationspunkt ber Gelbstbefinnung ber Beit entge= gentreten follte. Ich begriff es, bag ber zerftreute Beift, ber bie Wiffenschaften gersplittert, die Runft fast vernichtet, die Lebensverhaltniffe in ihrer Bereinzelung geiftlos beschränkt hat, nicht wie in Frankreich, ohne fich in jenem Mittelpunkt ber tiefften Gelbftbefinnung orientirt zu haben, an bas Problem ber lebendigen Wiederbelebung geben durfe; daß das befinnunaslose Treiben eben bas revolutionare fei, ein willfürliches Busammenwurfeln nicht gelöfter Gegen: fage, ein wechfelfeitiges vernichtendes Ubreiben berfelben an einander, welches eben das hauptungluck ber Gegenwart herbeiführte in Wiffenschaft und Runft . wie im Leben.

In Riel hatte ich mich zwar mit der Wiffen-

ichaftelebre beschäftigt, aber fie blieb mir fremb; jest ftudirte ich fie mit allem Fleiß, mit einer Unftrengung, bie ich nicht kannte, feit ich bas Stubium von Spinoza's Ethik trieb., Fichte's munderliche Dialektik, jener Monolog des tief finnenden Sch's mit fich felber, jene Deduction der Empfindung, die burch Thefe, Untithese und Sonthese fortschreitend, als Schlufpunkt des innerlichen Gespräche, das erft zu begrunden fuchte, mas Rant auf eine fast empirische Beise vor= aussette, gab mir einen ploblichen Aufschluß über die inneren Borgange ber Befchaftigung bes Beiftes mit sich felber. Zwar war mir die Sprache, wie Darftellung anfänglich fremb, aber nachdem ich bie einfachste Selbstthat bes Ich's als ben Unfangepunkt feiner Philosophie erkannt hatte, fand ich zwar, bag seine Wissenschaftslehre eine beständige abstracte Concentration erforderte, die aber nicht fehr schwierig wat, ja von welcher man sich, wenn man sich erst hineingelefen hatte, nur fchwer loszureißen vermochte. Jest war mir die perfonliche Bekanntschaft von Richte fehr michtig; die Grenze bes Iche, innerhalb welcher er sich bewegte, mar mir, so lange ich feine Wiffen= Schaftslehre ftubirte, feinesweges flar. Die Empfinung in ihrer abstracten Allgemeinheit war doch noch was ganz anderes, als die Dinge und Eigenschaften, e später (in der Bestimmung des Menschen) dem Ich se ein bloß abzuleugnendes, nicht wirklich zu asseillirendes Nicht=Ich gegenüber traten, und wozuch es mir später klar wurde, daß der Standpunkt rechiefophie, den er gewählt, von demjenigen, zu elchem Spinoza mich hingebrängt hatte, diametral rechieden war.

Es war feltsam, mit welchem Gefühl ich sebirge anblickte, wie aus einer ausgeschiedenen, ir entfremdeten Welt die Sonne in die Stude neinschien, die Bäume flüsterten, die Bögel sangen, ein ich von diesem Fichteschen Selbstgespräch aufschte und die mir fast ganz verhüllte Natur wieder toeckte. Sie trat mir entgegen, als grüße mich ein mer Freund nach langer Abwesenheit, den ich unter nz anderen Lebensverhältnissen gekannt und geliebt tte, als diesenigen waren, die mich jest ganz in isspruch nahmen.

Aber außer Fichte, hoffte ich bei meiner Zurucknft nach Jena U. W. Schlegel und vor allen chelling zu treffen. Der bebeutende Vereinigungsumkt folder Geister, Göthe in der Nähe, versprach nir eine nahe Zukunft, deren reiche Fülle ich zu getießen erwartete. Ich verließ den stillen Aufenthalt und eilte nach Jena.

## Jena.

Alls ich hieher zuruckgekommen war, suchte ich un querft Batich auf. Er hatte ichon vor meiner lbreise mir, wie Hornemann, ein Diplom als Mit= lied einer naturforschenben Gesellschaft gegeben, beren Stifter er war. Sie besaß ein Naturaliencabinet in inem ziemlich engen Lokal aufgestellt, und bieses ernnerte mich fast an jenes, wo mein Freund D. H. Monster in meiner frühen Jugend mir eine Probe einer Vorlesungen über Zoologie gab. Doch mar ier ein ziemlich bedeutender Versammlungsfaal; meh= ere Professoren waren Mitglieder, eine Menge deutcher Gelehrten hatte Diplome erhalten. Gin Ber= ammlungstag ber Gesellschaft war nahe, und Batsch orderte mich auf, einen Vortrag zu halten. Wäh: end meines Aufenthaltes in Kopenhagen, kurz vorneiner Abreise, mar der in der Geschichte der Mine= Steffens: Bas ich erlebte. IV.

calogie nicht unbekannte Mineralienhandler Meppers schweise unbekken in der Gegend von Arendals in Norwegen entbekken neuen Fossilien angekommen: Sie waren in Deutschland noch vollkommen unberkannt. Ich hatte eine nicht unansehnliche Sammlung dieser Fossilien mitgebracht, und erfreute den Stifter und Director der natursorschenden Gesellschaft um so mehr, indem ich ihm diese Fossilien als Gesichenk für das Cabinet anbot, weil dieses dadurch einen Vorzug: vor der in vieler Beziehung reichen Misneraliensammlung der Universität, deren Director Professor Lenz war, erhalten wärde.

Leng hatte, wie Batsch, eine Gesellschaft, gestistet, die mineralogische genaunt. Die häusig vertheilten und in alle Weitgegenden versandten Diplome waren daraus berechnet, daß sie durch Geschenke an die Mieneraliensammtung bezahlt werden sollten. In der That hatte Lenz durch diese wiffenschaftlichen Banknoten, auf eine sehr wohlseile Weise, eine Sammelung zusammengebracht, die einen europäischen Rus hatte und verdiente. Ein solches Diplom ward vor Allen auf eine überraschende Weise honoriet. Der Fürst Gasizin, der Gemahl der früher erwähnten

gelftreichen Kürfting Jacobis Ateunbing hatte fein Diplom berahlt mit einer Sammlung fibirifcher Sta fen bie damale noch, außer Petereburg, eingig was ren. Dbaleich ich nun mit Leng in Berbinbung tres tenis mußte und natürlich auch ein Diplom ers hielt, obaleich mir die Benubung ber beiben Die neralienfammlungen wichtig war, konnte ich mich boch nicht entschließen, ihm bas werthvolle Geschent zu machen. Die milbe und doch bedeutende Perfons lichkeit bes ftillen Batich, ber wiffenschaftliche Beift, ber durch ihn in feiner Gefellschaft herrschte, zogen mich freundlich an. Ich schätte und liebte bent grundlichen befcheibenen Naturforscher, ber in ben wiffenschaftlichen Grenzen, innerhalb welcher er fich bes megte, mich belehrte und forberte.

Ueber diese Fossilien hielt ich nun einen Bortrag, den ich, da er doch nur unbedeutend war, nicht erwähnen würde, wenn er mich nicht mit einem in seiner Urt sehr merkwürdigen alten deutschen Gelehrten bekannt gemacht hätte, einem Manne, der mir eine längst verschwundene wissenschaftliche Vergangensheit herausbeschwur, während ich im Begriff war, mich einer gährenden Zukunft völlig hinzugeben.

Babrend meines Bortrages entbedte ich unter ben Buborern einen fteinalten Dann, ber meine Befcreibung ber neuen Foffilien mit großer Aufmertfamteit aufzufaffen suchte. Gine hochft lebhafte Neugierbe brachte ein Leben und eine Bewegung in feine Buge, die mit feinem hohen Alter auf eine merkwurbige Beise contrastirten. Nach bem Bortrage marb ich ihm vorgestellt, es war Professor Buttner. Den Tag barauf ward ich burch ben Besuch bes alten Mannes überrascht. Er fam, um die Fossilien, die noch in meiner Wohnung waren, genauer zu unter= fuchen. Durch bas Gefprach mit ihm ward ich wunderbar bewegt. In meiner einsamen Jugend in bem Saufe meines Baters hatte ich meine erften na= turmiffenschaftlichen Renntniffe aus Schriften erhalten, die vor und um die Mitte bes achtzehnten Sahr= hunderts herauskamen. Ich war recht eigentlich aus dieser Zeit herausgebildet, und obgleich sie jest weit binter mir lag, lebte fie bennoch frisch mit aller Rraft ber fruhesten Erinnerung auf. Es waren bie Zone bes Baterhauses, des Rinderlebens, mir fo freund: lich bekannt und heimatlich, die ich jest vernahm, als biefer Greis zu fprechen anfing, und balb follte

ich erfahren, wie weit die Zeit zurückreichte, in welche er mich versetze. Nur wenige Schüler Linne's lebten noch, meine Lehrer Fabricius und Bahl gehörten zu diesen. Durch eine seltsame Zeitverwecksselung glaubte ich für den Augenblick hier einen Schüler Linne's zu sehen. Während des Gesprächs äußerte ich eine Frage, die diese Vermuthung aussprach. Wie erstaunte ich, als er mit einer Art von stolzem Selbstbewußtsein antwortete: "Als ich Börzhaue's Hörfal verließ, kam eben der junge Linne an, um unter ihm zu studiren." Büttner war wirklich, als ich ihn fragte, sast 90 Jahr.

Er war, irre ich nicht, wenige Jahre nach bet Stiftung ber Universität Göttingen bort als Lehrer angestellt worden, aber er soll, wie man erzählte, bald zu lesen aufgehört haben. Er zitterte, wenn er das Katheber betrat, und vermochte nie die Furcht zu überwinden. Dennoch war er in seiner Urt thätig. Eine grenzenlose Sammlerlust hatte sich seiner besmeistert; mit den Jahren wuchsen die Schäße, die er zusammenbrachte, und einzelne Studirende, die mit besonderer Lust und Eiser die Naturgeschichte trieben, schlossen sich an ihn an, und halfen ihm seine

Sammlungen bestimmen und ordnen, Go war er ber Drivatlehrer breier Generationen in ber Profeffer ber Naturgefchichte. Bogel, bann Ergleben, jedlich der vor wenigen Jahren in hohem Alter verftorbene Blumenbach waren feine Schuler, Deben ber Raturgefchichte trieb er bas Stubium einer groffen Menge von Sprachen, und foll ben größten Weil feines langen Lebens gur Musarbeitung einer Dolyglotte verwandt haben. Er hatte fast einen folden Ramen, wie in unseren Tagen Mezzofanti. Man erzählte, baß er einen Lieflandischen Studenten lettifch angeredet habe; auch mit bem Chinefischen foll er fich beschäf= tigt haben. Doch scheint er nicht bie Sprachen in irgend einer hohern Bedeutung behandelt zu haben, und feine jahrelangen Bemuhungen find fur bie Biffenschaft durchaus fruchtlos geblieben. Er berichtigte fein Manufcript fortbauernb, bis biefes, wie man perficherte, als er vor Alter ftumpf geworben, unter ben immer heranwachsenden Berbefferungen völlig gu Grunbe ging. Er ftarb, wenn ich nicht irre, wenige Sahre, nachbem ich Jena verlaffen, und bas hinterlaffene Manuscript foll man völlig unbrauchbar gefunden haben. Dir ift wenigstens nicht bekannt geworben; baß

ef hom fraend Jemandubemust murbe. Go mar bie geneftrengte Thatigeett eines langen Lebens vollig mith werschwunden. Als fein hohes Alter herannahte, verließ er Gottingen ; jog nach Sena, vermachte ber Univerfitat feine Sammlungen und erhielt von bem Bergog von Weimar eine Penfion, bie ihn ernahrte. Ich besuchte ihn einige Mal, und es mar ein wunberliches Gefühl ; biefen halb abgeftorbenen Greis in biefen imabfebbaren: Cammlungen bon Raturgegen: ftanben und Worten aus allen Sprachen, Die durch balb erloschene Erinnerungen aus einer langft vers fcwundenen Beit loder mit einander verbunden ma: ren , raftlos herummuhlen zu feben. - Alles war in ihm vereinzelt; ben Wunsch einer hobern Bereinigung fdien ver nicht zu fühlen, ober er war langft verfdwunden. Dagegen jog ihn der einzelne Gegenftand, als folder, unwiderstehlich an; eine munderliche find: liche Frende leuchtete aus feinen Mugen, wenn er mir ein Infett, ober aus feinem Berbarium eine Pflange zeigte, bie er fur felten hielt, wenn fie auch fpater ben Werth diefer Seltenheit verloren hatte und in allen Sammlungen in Menge gefunden wurde. Ich Counte ber Luft nicht widersteben, einige Doui

blettenen norwegischern Fosstlienen ihm? gun schenken, und seine Freude bei biesem Geschenke war rührend. Der uralte Greis erschienemiesein kleines Kind, das man unerwartet durch ein Spielzeug überrascht. Sa ich glaube durch dieses Geschenk dem halb erlosches nen Leben neue Kraft und Stärke mitgetheilt zu haben.

Ueberhaupt glaube ich bemerkt zu haben, daß die Sammlerluft ber Naturforicher im hoben Alter faft als ein Specificum fur die Lebensverlangerung betrachtet werden kann, und zwar gilt biefes nicht blog von folden Mannern, die wie Buttner, fich ihr Lebelang mit einer blogen Busammenhäufung bes Materials begnügten, fondern auch von folchen, die in ihrer Jugend bedeutender maren. Allmälia verschwindet bie Energie bes Geiftes, die ein bebeutenbes Ganges zusammenfaßt. Die rubige Beschäftigung mit ben Gegenständen, die in fruheren Sahren eine productive Rraft in Thatigkeit feste, die Freude, welche das Ein= gelne, ber eigenthumliche Gegenstand als folder er= zeugt, wird eine erregende Potenz, grabe hinreichend; um ben Moment bes Lebens, ber vorliegt, belebend zu erleuchten. Ja felbft bas abgeftumpfte Gebachtniß

trägt baju bei bie Gegenftanbe immer neu erfcheinen gu laffen; und wenn ber herannahenbe Bob im hos ben Alter ein ftummes Abwenden von allen außeren Gegenstänben, ein ftilles Berfuntenfein ber Geele in fich felber ift, wenn biefe alle Functionen des Rorpers von ber Berflechtung mit ber augern Welt abruft, damit fie, leblos nach außen, nach dem concentrirten Mittelpunkt fich hinwenden, mit welchem die Seele endlich aus der Erscheinung verschwindet, so kann man fagen, bag ber alte Naturforscher, bicht umge= ben von Gegenstanden, die ihm an die Geele gewachfen find, nicht fowohl lebt, als vielmehr nicht fterben kann, weil die bekannte Welt, die fich ihm aufdrangt, alle Thatigkeit bes Leibes und ber Sinne von ber Richtung nach innen abruft und immer von Neuem in bie außere Umgebung hineinzieht und anregt. Go fah ich ben alten Reimarus, ben Uchtzigern nahe, immer von Neuem burch Gegenstande belebt, Die an biefem Orte burch ben belebten Sandel ihm reichlich guffoffen; fo traf ich ben mehr als achtzigjahrigen Thunberg, ber, vollkommen wie ausgetrochnet, einer Pagode ahnlich, unter feinen japanefischen Schaten vegetirte und nicht fterben zu konnen fchien. Sa

wenn wan Edermann's Tagebuch lieft, brängt sich die Bemerkung auf, daß der reichste Geist unserer Beite daß Göthe, wienein noch immer in der Ersicheinung fest gebannter Geist unter den großartigen Ruinen seines bedeutenden Lebens herumwandelte, bald hier, bald dahin gelockt, als suchte er verloven gegangene Gedanken und Entwürfe, fest gehalten und eine Welt, die ihn noch nicht lostassen wollte.

Professor Batich brachte mich als Gaft in ben Ginb ber Professoren, und hier naberte fich mir ein Eleiner freundlicher Mann, ber mich gaftfrei in fein haus einlud; es war ber Buchhanbler Frommann. Er hatte, irre ich nicht, furz vor meiner Unfunft fein Etabliffement in Bullichau aufgehoben, um in bem Mittelpunkte einer bedeutenden literarifchen Thatigkeit in Sena zu leben. Es war offenbar mehr ein geiftiges Bedurfnig, genahrt burch einen fruberen Umgang mit Berliner Gelehrten, als eine eigentliche Finangspeculation, die ihn herzog. Bielleicht trug auch feine fruhere innige Berbindung mit Berboni gu feis ner Entfernung aus Preugen bei. Diefes hohere gei-Rige Intereffe ging eben fo fehr von feiner Frau, einer gehornen Bohn and. Die große Freundlichkeit biefer Kamilie, das lebhafte Interesse für die geistigen Ungelegenheiten des Tages zog mich unwiderstehlich au, und ich trat schnell in ein vertrautes Verhältnis mit Mann und Ktau. Die nordische Lebensweise, die durch die Frau in diesem Hause herrschte, wat mir auch sehr angenehm. Gries war ein Hausstreund der Familie; und ich ersuhr balb, daß Göthe, wenn er pon Weimar kam, nicht selten die Abende bei Krommann zuzubringen pslegte:

Indessen war A. W. Schlegel mit seiner geistreichen Frau angekommen, eben so Schelling, der in
dem großen öffentlichen Hörsaale sich durch eine Probevorlesung habilitiren sollte. Schelling war von Leipzig
gekommen und eben, wie ich hörte, von einer bedeutenden Krankheit genesen. Professoren und Studenten waren indem großen Hörsaale versammelt. Schelling betrat das Katheber, er hatte ein jugendliches
Unsehen, er war zwei Jahr junger als ich, und nun
der Erste von den bedeutenden Männern; deren Bekanntschaft ich sehnsuchtsvoll zu machen suchte; er
hatte in der Urt, wie er erschien, etwas sehr Bekimmntes, ja Troßiges, breite Baskenknochen, die

Schlafe traten ftart auseinander, bie Stirn war both, bas Beficht energisch jufammengefaßt, die Dase etwas aufwarts geworfen; in ben großen flaren Augen lag eine geiftig gebietenbe Macht. Als er gu Prechen anfing, fchien er nur wenige Mugenblicke befangen. Der Gegenstand feiner Rebe war berjenige, ber bas mals feine gange Seele erfüllte. Er fprach bon ber Ibee einer Naturphilosophie, von ber Nothwendigkeit, bie Ratur aus ihrer Ginheit zu faffen, von bem Licht, welches fich über alle Begenftande werfen murbe, wenn man fie aus bem Standpunkte ber Ginheit ber Bernunft zu betrachten magte. Er rif mich gang bin, und ich eilte ben Tag barauf, ihn zu befuchen. Der Galvanismus befchaftigte bamals alle Naturfor= fcher; ber große Moment, in welchem Gleftrigitat und chemischer Prozeß, in einer hohern Ginheit verbunden, fich wechselseitig zu erklaren schienen, trat eben machtig hervor. Much mich hatte biefer Moment mit großer Gewalt ergriffen. "Schelling nahm mich nicht bloß freundlich, fonbern mit Freube auf. 3ch war der erfte Naturforscher von Fach, ber fich unbedingt und mit Begeifterung an ihn anschloß. Unter biefen hatte er bis jest faft nur Gegner gefunden, und zwar foldezidie ihn garinicht zu verstehen

Das munbliche Gefprach ift unbeschreiblich reich. Ich kannte feine Schriften, ich theilte, wenn auch nicht in Allem, feine Unfichten, ich erwartete, wie er felber, von feiner Unternehmung einen grofartigen Umschwung, nicht ber Naturwiffenschaft allein. 3ch konnte ben Besuch nicht verlangern, ber junge Do= cent war mit feinen Bortragen beschäftigt. Aber bie menigen Augenblicke maren fo reich gemefen, bag fie fich fur mich in ber Erinnerung zu Stunden ausbehnten. Es mar burch die Uebereinstimmung mit Schelling eine Buverficht entstanden, die, ich will es bekennen, fast an Uebermuth grengte. 3mar mar er junger als ich, aber unterstütt burch eine machtige Natur, erzogen unter ben gunftigften Berhaltniffen, hatte er fruhzeitig einen großen Ruf erworben, und stand muthig und brobend bem gangen Beer einer ohnmachtig werbenden Beit gegenüber, beren Seerfub= rer felbft, zwar polternb und fchimpfend, aber bennoch furchtsam und icheu fich jurud zu gieben an= fingen. 3ch erinnere mich nicht genau, ob damals ichon Rofchlaub und Efchenmaper fich ihm genähert hatten. Der Lettere hatte eben einen Bersuch, bie Gesetze bes Magnetismus a priori zu entwickth; berausgegeben; aber biese Schrift war fast ganz im Kant'schen Sinne geschrieben und hatte mit ber Scheltingkichen Unsicht wenig gemein.

Bon ahnungevoller Tiefe bingegen erfchien uns beiben Frang Baaber, beffen Beitrage gur Gtementar-Philosophie Schon fruher als Schelling's naturphilosophische Schriften gebruckt, und besonders bas pothagoraifche Weltquabrat, welches, irre ich nicht, fo eben erfchienen mar. Aber Baaber mar aus ben bunflen Gegenden bes Muftigismus hervorgetreten; Schelling hingegen aus ber hellen Region ber wiffenschaftlichen Reflexion der Zeit. Die Racht des Min= ftigismus erhielt ihr Licht aus ben entfernten Sternen', beren Bewegung und unbefannt mar, die nur im Dunkeln leuchten, nicht erhellen konnten. Aber Die Sonne einer fruhern Speculation, feit ber alten griechischen Beit untergegangen, ging burch Schelling wieber auf, und verfprach einen fconen geiftigen Tag. 3d erwachte an biefem hellen Morgen ruftig and muthig, und wußte, daß ich mich bem Jungern

bekennen burfte; ohne Furcht, mich felber ju verlieren

32 Sich ging von Schelling gu Sichte, ber eben feine Bortefungen über die Beftimmung bes Menfchen er öffnete. Diefer furge, ftammige Mann mit feinen fchneibendem gebietenben Bugen, imponirte mir, ich fann es nicht leugnen, als ich ihn bas erfte Dal Seine Sprache felbft hatte eine fchneibenbe Scharfe; ichon bekannt mit ben Schwachen feiner Buhörer, fuchte er auf jede Beife fich ihnen verftandlich zu machen. Er gab fich alle mögliche Dube; bas, mas er fagte, zu beweifen; aber bennoch fchien feine Rede gebietend zu fein, als wollte er burch eis nen Befehl, bem man unbedingten Gehorfam leiften muffe, einen jeden Zweifel entfernen. - "Deine Berren, fprach er," faffen Sie fich zusammen, gehen Gie in fich ein, es ift hier von feinem Meugern die Rede, sonbern lediglich von uns felbst." - Die Buhorer Schienen fo aufgefordert, wirklich in fich ju geben. Ginige veranberten bie Stellung und richteten sich auf, andere fanken in sich zusammen und schlugen die Augen nieder; offenbar aber erwarteten alle

mit großer Spannung, was nun auf biefe Aufforbes rung folgen folle. - "Meine Berren," fuhr barauf Richte fort, benten Gie die Band", - ich fah es, die Buborer bachten wirklich bie Wand und es fchien ihnen allen zu gelingen. - "Saben Gie bie Band gedacht?" fragte Kichte. "Run, meine Berren, fo benten Gie benjenigen, ber bie Band ge= bacht hat." - Es war feltfam, wie jest offenbar eine Berwirrung und Berlegenheit zu entftehen ichien. Biele ber Buhorer ichienen in ber That benjenigen, ber bie Band gebacht hatte, nirgende entbeden ju tomen, und ich begriff nun, wie es wohl geschehen fonnte, daß junge Manner, die über ben erften Berfuch zur Spekulation auf eine fo bedenkliche Beife stolperten, bei ihren ferneren Bemühungen in eine febr gefährliche Gemutheftimmung gerathen konnten. Sichte's Bortrag mar vortrefflich, bestimmt, flar, und ich wurde gang von dem Gegenstande hingeriffen und mußte gefteben, daß ich nie eine ahnliche Borlefung gehört hatte.

Ein Auffat, den ich in der naturforschen=

ben Gefellschaft über ben Ornbationes und Des orndationsprozes ber Erbe vortrug, ift in Schel lings Beitschrift fur speculative Physik und fpater in einer Sammlung meiner fruhern Schriften unter bem Titel: "Alt und Neu, Breslau 1821" ab: gebruckt morden. Der Hauptgebanke hat in ber That einigen speculativen Werth. Es liegt ihm die Unficht zu Grunde, daß ber vegetative Desornbations: prozeß, durch welchen die roben Elemente ber Erbe fur das Leben gewonnen werden, nicht blog in Be: ziehung auf die Begetation felbit, fondern-auch für die gange Erde als ein belebender betrachtet merben muß; und mas die Darftellung betrifft, barf man nicht vergeffen, daß ich noch nicht Freiberg befucht hatte und mit ber Wernerschen Geognofie fo gut mie unbekannt mar. Schelling mar fur biesen Auffat febr eingenommen. Einige Fragmente, die ich niedergeschrieben hatte, wurden zufällig 2. 28. Schlegel bekannt, und er lud mich zur Theilnahme an bem Uthenaum ein. Ich habe nichts fur biefe Beitschrift geliefert, wie ich benn felten in meinem Leben Auftragen ber Urt Genuge leiftete. Faft 21: les, was ich habe brucken laffen, mar bas Product Steffens : Bas ich erlebte. IV.

eines inneren Borganges, ber nur zufällig und hochft felten mit außeren Aufforderungen zusammenfiel.

Ich war nun allmälig mit mehreren Familien bekannt geworden. 2. 2B. Schlegel und feine be= beutende und hochft geiftreiche Frau, fo wie die lieb: liche Tochter gehörten zu meinem angenehmften Umgange. Durch sie lernte ich auch ben Suftigrath Sufeland, ben Mitrebakteur ber allgemeinen Literaturzeitung, fennen, ber mich gaftfrei und freundlich aufnahm. Er, Schlegel und Frommann bilbeten ben Rreis, in welchem ich fast täglich lebte. Gries erfchien nur bei Frommann; auch ihn befuchte ich häu= fig, und war nun ein lebhaft theilnehmendes Dit= glied bes engern Rreifes, von welchem eine große, bie gange Literatur umgeftaltende Thatigfeit ausging. In biefem Rreife unterhielt man fich fast ausschließlich von literarifchen Gegenftanben, von Streitigkeiten ber Schriftsteller, von ben Berhaltniffen ju ben Gegnern, und ich fand mich plöblich, obgleich ich mich noch nicht als Schriftsteller hervorwagte, auf den Rampf= plat verfett, und fah wohl ein, daß ich fruher ober fpater in ben öffentlichen Streit verwickelt merben mußte. Ich war in beständiger Produktivitat,

ja fortbauernd in einer Art wissenschaftlichet Begeizsterung. Ibeen brängten sich, aber mir sehlte noch die besonnene Ruhe, die zur Ausarbeitung nöthig ist. Ich studirte, experimentirte, und ward in den Zausberkreis neuer Gedanken immer gewaltiger hineingeszogen. Schelling trug die Naturphilosophie nach eisnem Entwurse vor, der gedruckt und bogenweise den Zushörern mitgetheilt wurde. Ich besuchte diese Vorlessungen, und eine jede Stunde gab mir neue Aufgaben, und mit jedem Tage ward mir der Aufenthalt in Jena wichtiger.

Buweilen fiel es mir ein, daß ich nun plöglich und fast ohne Uebergang in die Mitte der gährenden Elemente einer neuen Zeit versetzt war, und daß die Häupter derselben mit Sicherheit auf meine Theils nahme rechneten. Bis jett hatte ich doch fortdauernd in einer tiefen wissenschaftlichen Einsamkeit gelebt. Ueber dasjenige, was mir innerlich das Bedeutendste war, konnte ich mich nicht mittheilen; selbst der geistzreiche Mackensen war, durch willkürliche Beschränztung auf Kant's Kritik, mir fremd. Ich erinnere mich, wie er einst von Kant sagte: "er erscheine ihm als ein höherer Geist, der mit einer übermenschlichen

61

Rlarheit in ble Schranten bes menschlichen Bewußt: feins hineinschaute.". Daß er von einem fo hohen Standpunkte aus fich felbst auf eine so burftige Weise innerhalb ber Grengen ber Sinnlichkeit feffeln ließ, war mir unbegreiflich. "Er kommt mir," ant: wortete ich, ,eher wie ein gefallener Beift vor, ben bie urfprunglichen Erinnerungen, die er unklar erhalten hat und nicht abzuweisen vermag, fortbauernd qualen, ohne ihn zu befriedigen." Ich erinnere mich genau, wie Madenfen auf eine Weife in Born ge= rieth, die mich fast erschreckte, um fo mehr, ba folche leidenschaftliche Meußerungen, wie ich fie jest horte, bem befonnenen und ruhigen Manne fremb maren, und nie zu entfahren pflegten. Bon jest an wußte ich, daß er mich nie verstehen wurde, wenn ich verfuchen wollte, ihm mitzutheilen, was mich unabläßig beschäftigte, und nie mehr abzuweisen, bas Problem meines Lebens geworden war. Ich verschloß nun biefes tief in mein Innerftes, boch erfchrat ich heftig, als fein Tob mir bekannt warb. 3ch fublte es, daß ein bebeutendes geiftiges Bundnif auf immer gerriffen war; fein Berluft mar mir fchmerglich.

Die gang anbers trat mir meine jegige Umge=

bung entgegen; mas mich einfam beschäftigte, war Mufgabe bebeutender Deanner geworden, war taut ge worden in ber Literatur und rang nach einer gefdichtlichen Bedeutung. In biefen machtigen Strom einer gewaltigen Entwickelung mar auch ich hineingeriffen, und ftand nicht mehr allein. Diejenigen Manner, die mich in meiner Ginfamteit beschäftigt hatten, nach beren, wenn auch nur entfernten Bekanntschaft ich mich fo lange gesehnt hatte, maren nun in meine Nabe getreten. Der ftille Monolog hatte fich in ein lebhaftes Gefprach verwandelt; frembe und eigene Aufgaben murben von mir und ben Freunden aufgestellt und gemeinschaftlich gelöst; oft erschien mir Alles als ein Mitgetheiltes, als eine Gabe, die ich mit bankbarer Freude empfing, und bann boch wieber, als ware Alles mein innerftes Eigenthum, rein aus ber eigenften Betrachtung entsprungen. Schelling ftand mir unter allen am nachften, und eben die entgegengefette Richtung unferer Bilbung mußte bie wechselfeitige Unziehung verftarten. Er war von ber Philosophie gur Ratur fortge= fchritten; ich lernte jest feine fruberen philosophischen Schriften fennen und erstaunte über bie Sicherheit

und flare Energie, mit welcher er fcon in fruher Jugend bie tiefften Probleme ber Speculation, bie feit fo langer Beit ber Gefchichte fremb geworben maren, ergriff und behandelte. Er war faum 20 Sabre alt, als er feine Schrift: "Das Ich als Pringip ber Philosophie" ausarbeitete; ber geiftige Schat, ber Sahrhunderte verborgen war, der von einer fich befchrantenben Beit verworfen und verfannt wurde, gehörte ihm zu; er war berufen, ihn zu heben. Es gab Mugenblide, in welchen ich über bie Dacht fei= ner Gegenwart erschraf; benn ich mar burch Reis gung und außere Berhaltniffe fruh nach ber Natur hingezogen; ich war burch Gegenstände genahrt, und ber geiftige Uffimilations-Prozeg verbarg fich in ber ftillen Entwickelung und außerte fich lange mir in Eraumen und Uhnungen, von dem Bewußtfein abgewandt. Durch Spinoza ward ich aus bem Schlafe gerüttelt, aber burch Schelling zuerft in Thatigfeit gefeßt.

Natur und Geschichte hatten eine andere Bebeutung erhalten, Rlänge aus ber Vergangenheit, Ereigniffe und Lehren, Poesie und Kunst verriethen mir Geheimniffe, die ich früher nicht ahnete; selbst bie gefelligen Verhaltniffe, die Personen der nächsten Umgebung, erhielten einen fremden Glanz und schienen mir aus der bis dahin verborgenen Welt hervorzustreten, die sich wunderbar für mich aufzuschließen versprach. — Ja es war eine Zeit warmer, reicher Begeisterung und ich war gewiß nicht der einzige Enthusiast dieser Tage, aber den Fremden, aus fernen Gegenden mit Gewalt Herbeigezogenen mußten diese Tage mit ihrem plöslichen Licht mächtiger aufregen, heftiger bewegen.

Ich muß noch von einem in der That bedeutenben und seltsamen Menschen reden, dessen wunderbar verworrener Geist, in welchem Dunkelheit und scharfsinnige Klarheit dicht neben einander lagen, mich viel beschäftigte und anzog. Es war Ritter, ein junger Natursorscher und völliger Autodidakt. Er war ein Schlesier, ursprünglich Pharmazeut und zuleht Provisor in Liegnis. Ein unruhiger wissenschaftlicher Trieb zog ihn nach Iena hin, wo er in großer Armuth lebte. Prosessor Scherer sing damals an, sein allgemeines Journal der Chemie herauszugeben,

und Ritter war ihm ein wichtiger und thatiger Dit arbeiter, und ernährte fich baburch fummerlich. Much ihn hatte die geiftige Mufregung ber Beit ergriffen; er war ein junger Mann von großem Talent, in ber Chemie, auch in ber Gefchichte berfelben wohl beman= bert, und Kenntniffe, die ihm etwa noch fehlten, erwarb er fich mit Leichtigkeit. Als ich in Jena ankam, hatte er eben eine Schrift: "Der Beweis, bag ein beftanbiger Galvanismus den Lebensprozeg begleite", vollen= bet. Diese Schrift mar mit großem Scharffinn ausgearbeitet. Der Mangel an früherer miffenschaftli= der Bilbung zeigte fich besonders durch einen harten unbehülflichen Stol, aber die Schrift machte mit Recht Auffehen, und bennoch, obgleich die Berfuche scharffinnig gemählt maren und sich wechselfeitig un= terftugten, ichwebte über ber icheinbaren Beftimmtheit ber Abfaffung eine Dunkelheit, Die auf feine Weise zu verkennen war. Schon ber Ausbruck auf bem Eitel bezeichnet bie Unflarheit, mit welcher er fein Thema aufgefaßt hatte. Denn wie ein Prozeß, ber nicht felbst ein lebendiger ift, neben bem Lebenspro= geg einhergeben konne, läßt fich boch auf keine Beife begreiflich machen. Mit bem Galvanismus beschäftigte er fich gang befonbere und ausschlieflich. Eine Schrift von einer englischen Dame, Dre. Rub barne, über die Kallung ber Metallauflofung burch einander, zog in Jena besonders die Aufmerksamkeit auf fich. Ihre wirklich genauen und scharffinnigen Berfuche liegen die Thatigkeit bes Galvanismus in biefem chemischen Prozeß ahnen. Lichtenberg's Bermuthung, bag bie Trennung bes Baffers in Bafferstoff und Sauerstoff, eine Trennung ber Glettrigitaten fei, Schlug felbst wie ein eleftrischer Kunte in die Entwickelung der Naturphilosophie hinein. Und überhaupt Schienen Ritter's Entbedungen und Bers fuche fur die Entwickelung der fpeculativen Naturs wiffenschaft von Wichtigkeit. In ber That gelang es ihm, noch ehe Bolta's große Entbedungen in Deutschland bekannt waren, vor diefem großen Ras turforicher ober wenigstens gleichzeitig mit ihm, bie chemische Thatigkeit ber einfachen galvanischen Rette zu beweisen. Auf eine folche Weise mar die emfige Beschäftigung biefes grubelnden feltsamen Menschen benjenigen, die sich für die Naturphilosophie interef= firten, feineswegs gleichgultig. In Jena hatten ichon junge Manner von Ginficht und Talent, befonbers

junge Merzte, die ihre Studien vollendet, fich an an Schelling angeschloffen. Fur biefen mar nun Ritter wichtig, auch ich schloß mich an ihn an und bennoch war etwas in ihm, was mich fortbauernd abstieß. Er felbst mochte es fühlen, bag er ber bef fern Gefellschaft nicht zugehore; er marb nicht ausgefchloffen, er fcblog fich felbft aus. Es lag etwas Keinbseliges in feinem gangen Gemuth. Schelling, ber ihm anfänglich freundlich entgegen kam, mußte fich boch gulett von ihm trennen. Wer Schelling's gange Urt, die Natur gu betrachten, und wie fie les benbig aus feinen umfaffenben Speculationen ent= fprungen mar, fannte, bem fonnte die Ursprunglich= feit feiner Ibeen nie zweifelhaft fein. Gelbft mo fie burch Ritter'iche Erperimente angeregt murben, gehor= ten fie boch ihm zu. Das wollte Ritter nicht gelten laffen. Es mar ihm gelungen, eine Menge junger Leute um fich zu versammeln, und er versuchte schon bamals, eine Partei gegen Schelling zu bilben. Er fprach gern, ausführlich und mit großer Leichtigkeit. Angeregt durch bie geiftige Entwickelung in Jena; konnte er gang bestimmte chemische Prozesse, Kryftallisationen und Nieberschläge aller Urt, galvanische und

elektrische Erscheinungen auf eine solche Weise mit dunkten Träumen, die einen Anklang von abgelauschten speculativen Ibeen enthielten, zusammenrühren, daß daraus eine Mirtur seltsamer Art entstand. — Junge Männer, welche die strenge Zucht einer philossophischen Schule und der anstrengende Zusammenshang der Resterionen nicht ansprach, fanden sich durch solche Anspielungen, die ihnen mühelos eine große Wenge von Ideen zu geben schienen, wie erleichtert, und hörten ihm gern zu. Ueberhaupt war es das mals schwer, die übermüthig erwachte Productionsskraft zu zähmen.

Es war feltsam, welchen Eindruck die Naturphistosophie bei ihrer ersten Verkundigung machte. Denn so heftig auch die empirischen Physiker gegen sie aufstraten, so vermochten sie doch nicht, sie in den Prinzipien zu widerlegen, noch weniger den Einfluß zu schwächen, den die neue Lehre besonders auf die Mesdicin ausübte. Wir werden Gelegenheit haben, später davon zu reden; hier bemerke ich nur, daß die geistige Wahrheit, einmal mit Sicherheit und Klarzheit ausgesprochen, eine Gewalt ausübt, die sich nicht leicht abweisen läßt. Ueber die Gegner war eine

wahre Angst gekommen. Geistreiche junge Manner ergriff die scheinbare Befreiung von der strengen Gewalt der geordneten Erscheinung mit einer übermüsthigen Begeisterung. Die beschränkteren Empiriker, die, was ihnen jest mitgetheilt wurde, auf keine Weise auch nicht als leichtes Phantasiespiel zu handshaben wusten, schlossen sich an fragmentarische Aeuskerungen an, die, wie eine Art geistiger Hauch über den widerstrebenden Gegenständen schwebten, ohne sie zu durchdringen. Diese waren es vorzüglich, welche Ritzter liebten, wie später Novalis.

Ritter's Hauptverdienst fur die damalige Stufe ber Entwickelung der Physik bestand besonders darin, die Froschschenkel als Elektrostop zu benugen, und obzgleich er diese Richtung mit einer Breite versolgte, die zuletzt fast unausstehlich ward, so möchte es doch wohl von Wichtigkeit sein, seine Untersuchungen mit den neueren zu vergleichen. Zwar ist der Froschschenzet als Elektrostop durch den Elektromagnetismus und die Galvanometer neuerer Zeit überstüffig gezworden, aber dennoch möchten seine Untersuchungen Manches enthalten, was auch jest nicht ohne Bedeuztung wäre.

Ritter lebte mit fich felbft in einem innern 3wie-Spalt, in einer geiftigen Berwirrung, die immer mehr überhand nahm und fur feine burgerliche, wie fur feine wiffenschaftliche Stellung bie ungludlichften Folgen hatte. Diese verbitterte fein Dafein, isolirte ihn immer mehr; er verlor fich in Traume, die feine Untersuchungen unficher machten, baber er fich felbft nie aus der Dunkelheit herauszuarbeiten vermochte. Bon ben jungen Mannern, die fich bamals an ihn anschlossen, haben viele einen bedeutenden Ruf ermor: Es ift ihnen gelungen, indem fie von ber Macht ber immer reicher werbenben Entwickelung ber empirischen Wiffenschaften ergriffen wurden, fich aus ber fruheren Dunkelheit herauszuarbeiten, und viele werden fich ber Gewalt, die er ausubte, faum erinnern.

Eines Abends wurde ich zu Frommann eingelaben; Göthe wurde erwartet. Mit welcher Spannung ich dem Abend entgegensah, begreift ein Jeder, der es weiß, was mir Göthe von meiner Kindheit an geworden war.

Deine genaue Befanntichaft mit Gothe's Schrifs ten hatte in ber Schlegel'ichen Kamilie einiges Muf: feben gemacht. Dan munichte einft zu horen, wie Gothe fich in bem Munde eines Mordlanders aus: nehmen murde. Ich murde aufgefordert, einen Theil von Kauft, wie er bamals in bem erften Fragment erschienen mar, vorzulesen. Das Buch mar nicht gleich zu finden, und ich tecitirte ben erften Monolog aus bem Ropfe. Ich fragte, ob ich noch weiter gehen follte, und hatte in der That ben größten Theil bes Fragments ohne Gulfe bes Buche herfagen konnen. Die Frau mar entzuckt, und es mard beschlof= fen, mich balb möglichft bem großen Dichter vorzu= ftellen. Nun war aber Frommann bem guten Willen meiner Freundin zuvorgekommen.

Es ist eine eigene Empsindung, wenn man zum ersten Male einem Manne vorgestellt wird, der einen großen und entschiedenen Einfluß auf unser Leben geshabt hat. Ein solcher Moment bildet eine wahre Epoche, und mir war es, als ich zu Frommann hinzging, als stunde mir ein verhängnisvolles Ereignis bevor. Göthe erschien. Es ist einem Jeden bekannt, ber ihn jemals gesehen hat, wie seine edle Gestalt,

feine Art fich barzustellen, fein machtiges Muge und bas mahrhaft Bornehme feiner gangen Geftaltung, bie Rube, mit welcher er erschien, mahrend eine reis de Welt fich fichtbar in ihm bewegte, auch demjeni= gen imponirte und überraschte, ber die Große feiner Schriften durch die Gestalt ausgebruckt zu feben erwartete. Ich mußte, als ich ihn querst erblickte, mich fchnell abwenden, benn mir traten unwillfurlich Thränen in die Augen. Es war mir, als fabe ich Egmont, ber fich als Dranien, Taffo, ber fich ats Untonio barftellte. In ber Gefellschaft mar ein Berr von Stadelberg aus Liefland, beffen fchone und anmuthige Frau mir fehr gefiel; er ward zu= gleich mit mir Gothen vorgestellt.

Die Selbsttäuschung, als müßte Göthe eine Ahenung haben von alle bem, was er mir geworben war, ist zu natürlich; er aber unterhielt sich ben ganzen Abend mit bem Herrn von Stackelberg. Es gelang mir nicht einen Augenblick, die Ausmerksamkeit auf mich zu ziehen. Göthe war noch in seinen besten Jahren. Die vornehme Ruhe, mit welcher er sich bewegte, sing an, mir beschwerlich zu fallen, ja mich zu erbittern; ich war stumm, verlegen und

fühlte mich verlett. Ich erinnerte mich ber vielen Gefchichten, die man von feinem Stolz und feiner talten Berablaffung ergablt batte, und ging in einer Stimmung nach Saufe, die unerträglich mar. Es schien mir, als ware nun jebe Unnaherung unmoglich geworden. Der Nordlander ift von Natur bei folden Gelegenheiten leicht verletbar, und ich habe bis in ben fpateren Sahren mit einer widerwartigen Empfindlichkeit zu kampfen gehabt, die mich nicht felten ungludlich machte. Bekanntlich bat mein Freund Dehlenfchlager einen Auftritt mit Gothe erlebt, ber biefen in große Berlegenheit fegen mußte. Ich verbarg gludlicher Weise meine Empfindlichkeit, und wiederholte, nach Sause gehend, fortdauernd Philinens' Worte: "Wenn ich Dich lieb habe, mas geht es Dich an," aber was mich burchbrang, war ein vernichtendes Gefühl, ein fcmarger Schatten, ber fich breit und finfter über meine gange Bergangenheit warf.

Sch mußte mich mittheilen, und eilte ben Tag barauf zu Schlegel. Die Frau erschrak, als sie mich sah, so lebhaft brudte sich die Erbitterung aus. Es verdroß sie, daß Frommann ihr zuvor gekommen war, und fie verficherte bag eine zweite Busammentunft mit: Gothe, bie fie gu veranlaffen verfprach, biefe Stimmung Schnell vernichten murbe. Siergegen trat nun aber meine norbifche Salsftarrigfeit auf. Cben je hoher ich ihn achtete, je entschiebener ich mein Leben ihm hingegeben hatte, besto unmöglicher fand ich es, mich ihm zum zweiten Dal vorftellen zu laffen. Keft erflarte ich, daß ich von Gothe erwarte, daß er mich auffuche; feine Ueberredung half. Freund: lich murbe ich eines Abends von Schlegel's eingela: ben; gutig, wie sie gegen mich gefinnt maren, wollten fie mich überraschen. Gothe mar ba, ohne bag fie mich es miffen liegen. Ich erfuhr es aber, fehrte um, und erschien nicht in ber Gefellichaft. Es vergingen einige Wochen und ich gab mir alle Mube, mich burch Studien ju gerftreuen. Dft gelang es mir, aber auch bann verfolgte mich ein qualendes Gefühl , als hatte mich ein großes Un= aluck getroffen. Die Familie bes berühmten Unato: men Lober gehörte auch zu benen, bie mich freund: lich aufgenommen hatten. Sein Geburtstag nabete, und man wunfchte biefen Lag burch ein Schaufpiel gu feiern; man mahlte ben "Schaufpieler wiber Bil

ten", und meine große Beweglichfeit erwedte bie Bermuthung, bag ich wohl fähig ware, bie Sauptrotte zu übernehmen. Sonderbar genug, vier Sahre früher in Ropenhagen, als ich mit Leidenschaft fur bas Schauspiel lebte, traute man mir in Borup's Gefellschaft feine große Fahigfeit zu, und bennoch fand ich bas Bertrauen, welches man mir bier zeigte, febr naturlich. Das Theater mar errichtet; wiederholte Proben fanden ftatt; ich war nicht blog ber Saupt fcaufpieler, fonbern auch Regiffeur. Seltfam traten nun bie alten Buhnenerinnerungen hervor. Gebilbete Frauen hatten Rollen übernommen. Die Sauptrolle enthalt bekanntlich eine Menge beklamatorifche Stellen aus verschiedenen Dramen; die in bem Studt portommenden waren meift veraltet und unbebeutenb. 3ch vertauschte fie mit übertrieben beklamatorischen Stellen aus Iffland'ichen und Schiller'ichen Studen. Bon Schiller hatte ich; fo viel ich mich erinnere, etnen Monolog aus Fiesko gewählt, in welchem ber verzweifelte Selb ausruft: "Batte ich bas Weltall zwifchen diefen meinen Bahnen, ich wollte es ger= fauen, bis es ausfahe, fcheuflich wie mein Schmerz!" Eine anbere Stelle mar aus Rabale und Liebe genommen, mo ber berzweifelnbe helb fich in ber holle findet, mit bem tyrannischen Fürsten Rab an Rab geflochten, grinfend, Zähne fletschend. —

Die Tage ber:Proben gingen vorüber; wir waren gur General=Probe verfammelt: ba trat auf einmal Gothe herein. Er hatte freundlich, wie er bei folchen Gelegenheiten immer mar, verfprochen, die General-Probe zu leiten; mir hatte man es verborgen gehalten. Nachdem er die Frauen begrüßt hatte, ging er auf mich zu, fprach mich freundlich und gutig als einen Bekannten an. "Ich habe," fagte er, "lange erwartet, Sie einmal in Weimar bei mir ju feben; ich habe Vieles mit Ihnen zu fprechen, Ihnen Vieles mitzutheilen. Wenn biefe Tage verfloffen find, werden Sie mich, wie ich hoffe, begleiten." - Wer war gludlicher wie ich. Es war mir, als ware ich jest erst heimisch geworden in Jena. Ich jubelte, und der frohe Jubel einer übermuthigen Stimmung ergoß fich in mein Spiel. hier und ba gab Gothe einen guten Rath, und mir schwebten auf eine munberbar heitere Beise die bramatischen Auftritte in Wilhelm Meister vor der Seele, die fich nun hier burch ben großen Berfaffer ju verwirklichen ichienen.

Als ich bie Stellen aus ben Schiller'iden Studen beklamirt hatte, trat Gothe freundlich auf mich ju "Bahlen Sie-boch," fagte er, "andere Stude; unfern guten Freund Schiller wollen wir boch lieber aus bem Spiele laffen." - Es mar feltfam, baß weber ich, noch die Mitspieler etwas Unftogiges bei biefer Wahl gefunden hatten. Ginfluß auf fie hatten wohl zum Theil die Urtheile ber Gebrüber Schlegel über Schiller, die nicht felten hart maren. Dennoch konnte ich mit Wahrheit die erfte Beranlaffung gu biefer Waht als Entschuldigung anführen. 3ch hatte nämlich biefe boch offenbar ertravaganten Stellen auf bem hamburger Theater von einem Schauspieler Bergberg ober Bergfeld auf die übertriebenfte Beise barftellen sehen, und ahmte ihm nach. Ine beffen erbot ich mich auf ber Stelle, Robebue gu mahlen statt Schiller; man brauchte ba nicht lange au fuchen. Die Geburtstagsfeierlichkeit ging vorüber, bas Stud ward wenigstens ohne Unftog gespielt, und ich hatte mir, mas mir in Ropenhagen nicht gelingen wollte, fogar einen Ruf als Schauspieler er: morben.

Den Tag barauf hielt, ber Berabredung gemäß,

Sothe vor meiner Wohnung; ich eilfe mit meinem Mantelfack hinunter und fuhr nun an Gothe's Seite nach Weimar. Ich war bort einige Tage sein Gaft.

Gothe's naturwiffenschaftliche Beschäftigungen ma= ren mir bis bahin nur fehr unvollkommen bekannt. Ich hatte zwar die Beitrage zur Optit gelesen, mar aber zu fehr an die ftrenge mathematische Behand: lung der Optie gewöhnt, um in ber Urt, wie Gothe feinen Gegenstand behandelte, einen großen Geminn für die Wiffenschaft zu erwarten. Auch hatte ich biefen gangen Theil ber Phyfik noch nicht felbftanbig behandelt. Nach der Urt, wie ich in der physikalischen Schule gebildet mar, mußte ich fur jest nichts mit biefen Unterfuchungen anzufangen, obgleich eine lebendige Betrachtung ber Thatigkeit des Lichts mich überzeugte, daß die tiefere Auffaffung berfelben zur Begrundung einer Naturphilosophie im hochften Grabe wichtig mare.

Die kleine Schrift über die Metamorphose ber Pflanzen hatte einen viel tieferen Eindruck auf mich gemacht. Die wechselnden Pulsschläge der Thiere sah ich hier Gestalt gewinnen, und was im Blut nie ruhende Bewegung ist, ward durch die wechselnde Spftole und Diaftole lebendig fortschreitende Entwitkelung. Seine Knochenlehre war mir durchaus und bekannt.

Gothe war im bochften Grabe mittheilfam; es war ibm barum zu thun, junge Naturforscher für feine Unfichten zu gewinnen. Die paar Tage verfloffen in einer beständig fortbauernden naturwiffen-Schaftlichen Unterhaltung. Ich lernte nun Gothe von einer mir bis babin unbekannten Seite kennen. Das tiefe Naturgefühl, Die lebendige Schöpferische Macht, bie burch alle feine Gebichte hindurchging, über alle feine Darftellungen ein helles Licht ergoß, rang nach Bewußtfein; Pflangen und Thiere und bas allbetes benbe Licht, welches als ein Ding unter ben aubern Dingen, jusammengesett wie biefe, fich in Karben vertheilen ließ, und fo nur in ein außeres Berhaltniß zu allem Lebendigen treten konnte, erschienen bier zwar nicht in einer bewußten Ginbeit, aber ein tiefer geistiger Inftinkt faßte fie bennoch gusammen. Ber mein Leben und meine Neigung mit einiger Theilnahme verfolgt hat, wird einsehen, wie bedeutend mir biefe Beit fein mußte. Das ich ju erringen ftrebte, alle Richtungen meines Dafeins ichien er ju Fennen, und ber Schat, ben ich unruhig fuchte, ichien ihm ein, bon einer gunftigen Natur gefchentter Befit zu fein. Sch verlebte diefe furge Beit wie in einem Taumel, und hielt mich nun fur entschieben überzeugt, daß eine lebendige Naturanschauung, bie ich als die Quelle ber echten Dichtfunft betrachtete, und die so heitere und bedeutungsvolle Fruchte ge= tragen hatte, auf immer fur bie Befchichte gewonnen mare. Mein ganges fruheres Leben fchien mir eine bunkle Prophezeiung, beren Erfüllung nabe lag, und voll Begeisterung eilte ich nach Jena gurud, um Schelling mitzutheilen, mas ich entbedt zu haben glaubte. Er war aber ichon mit Allem bekannter als ich. Db er ichon bamals in eine perfonliche Berührung mit Gothe gekommen war ober nicht, vermag ich mich nur bunkel zu erinnern, und kann es nicht entscheiden.

Bei ber fortdauernden geistigen Anregung, bie noch nicht zur starren Schule krystallisirt mar, viels mehr lebendig und beweglich, geschwängert mit Nastur: und geschichtlichen Ereignissen, auch in der Poes

fie und Runft ein wichtiges tiefes Element: bes Das feine ertannte, mußte seine jede bebeutende Erfcheis nung die lebhaftefte Theilnahme erregen. Bwar galt Schiller neben Gothe, ben Gebrubern Schlegel nicht viel. Benn biefer vergottert wurde, wenn eine tiefe Abfichtlichkeit in Wilhelm Meifter mit fcharffinniger Runft nachgewiesen murbe, fo bag bieje Dichtung als ein geschichtliches Ereigniß neben bas größte und wichtigfte ber Beit geftellt, als ein entschiedener Wendepunkt fur die bichterifche Unficht bes Lebens hervorgehoben murbe, fo mard Schiller gelegentlich getadelt und offenbar mit einseitiger Sarte behandelt. Sch fonnte biefe Unficht nicht theilen. Die freie rits terliche Gefinnung, die in feinen Dichtungen herrichte, hatte einen entschiedenen Ginfluß auf mich, und mich fprach der redliche Ernft in feinen größeren Dramen fehr an. Ich vermochte nie der Unficht zu huldigen, bie mit bem Leben ein fortbauernbes ironisches Spiel ju treiben fuchte. Der gottliche Leichtfinn, ber bas Tieffte im Leben hervorhob, mit allen Karben der glutvollsten Dichtung ausmalte, um fich lachelnb auf einen vermeintlich hohern Standpunkt zu erheben, und fich an eine Berehrung, die als Rnechtschaft erschien,

burch eine Mifchung von Spott, bie fich in fie bint einmischte, gu rachen fuchte, tonnte mir niemals Religion werden. Gine beilige Erinnerung aus meiner fruheften Rindheit, bie zwar guruckgebrangt, aber nie verschwunden war, bilbete eine fichere Grundlage, bie, wenn auch noch fo verborgen, Alles trug. Und obgleich ich Schiller niemals mit Gothe gleichstellen fonnte, obgleich ich felbft eine gewiffe Befchranttheit in feinen Dichtungen zu erkennen glaubte, fchien boch Alles, mas er fchrieb, durch die flare und reine Bor= nehmheit feiner Gefinnung gehoben und verklart. Ja ich glaubte Schabe ber Dichtfunft zu erkennen, bie nur fo durch die ebelmuthige Ritterlichkeit ber Unficht an bas Tageslicht geforbert werben konnten! Indeffen mar ber Tabel, ber Schiller traf und ben ich oft genug horte, nicht ohne Ginflug. 3ch war zu ploblich aus meiner geiftigen Ginfamfeit her: ausgeriffen, aus einer Umgebung, neben ber ich mit auch Etwas zu fein bunkte, in die Mitte folcher Manner verfest, bie nach ber Berrichaft über bie Lie teratur rangen, fie jum Theil ausübten, und nach meines Ueberzeugung zu befigen verbienten. Diefe erlangten burch die bloge Autoritat fchon eine große Gemalt über mich, und woniche eine abweichenden Unficht im Innern fest hielt, schwieg ich wenigstens.

Schiller hatte ichon feit Jahren an feinem großen Drama ,, Ballenftein" gearbeitet. Ballenftein's Las ger war schon auf die Buhne gebracht, und es ift binlanglich bekannt, wie lebhaft Gothe auch an ber Mufführnng theilnahm. Es war, irre ich nicht, die erste ans Licht tretende schone Frucht des freundlichen Bundniffes zwifchen biefen beiben großen Dichtern. Gothe fand in ben bunten und wechselnden Scenen biefes Borfpiels eine gunftige Gelegenheit gu einer Darftellung, die wir eine bramatifche Composition, einer mufikalischen abnlich, nennen konnten, und dies fes bunte Borfpiel hinterließ einen überaus wohlthatigen und flaten Eindruck. Der tragische Moment, welcher den Untergang des Belben des großen Drama's ahnen läßt, blickt burch bas Spiel ber Perfonen verhängnisvoll hindurch. Es war in der That eine in ihrer Urt vollendete Darftellung. Much auf bie Umgebung mar viel Fleiß vermanbt; die Decorationen waren nicht bloß anständig, fondern ichon. Doch war die Beit noch nicht gekommen, in welcher ber Rahmen bas Bild verschlingt. Alles war in eis

ner heitern Uebereinstimmung, und die Familien in Sena verfäumten nicht leicht irgend eine Borsstellung. Die gebilbeten Einwohner betrachteten in ber That diese bramatische Unternehmung als ein bes beutendes Ereignis, welches aus ihrer Mitte hervorsgegangen, der dramatischen Kunst eine höhere Bedeutung geben müste, und durch welches Stadt und Universität gehoben und verklart murden.

Best mar nun "Diccolomini," ber erfte Theil bes großen Drama's, fertig, einstudirt und follte jum er= ften Mal aufgeführt werben. Die Spannung, mit welcher man biefer Aufführung entgegenfah, mar merkwurdig. Die Familien ber Profefforen forgten mit ber größten Muhe ichon bei ber erften Nachricht von der bevorstehenden Aufführung fur Plate. Man horte in ber gangen Stadt von nichts Underem fprechen. Frauen und Tochter intriguirten gegen einanber, um fich wechselseitig ju verbrangen; wer einen Plat erhalten hatte, pries fich gludlich. Es entftanben aber auch Feinbschaften, die später nicht ohne Folgen waren. Ich fuhr mit Juftigrath Sufeland und Lober, beiber Frauen maren mit und Lober's schone Tochter. So waren wir feche in eine Rutiche

zusammengequetscht, stiegen in bem Clephanten ab, und eilten in bas Schauspielhans. Schlegel's geiste teiche Frau war zu Hause geblieben, eben so Schelzling, bet mit seinen Vorträgen anhaltend beschäftigt war. Ich hatte in Schiller's Loge einen Platz ges sunden, und machte unter so interessanten Verhältnisen seine personliche Bekanntschaft.

Bon biefem Drama bier zu reben, mare uberfluffig. Die Stimmung, in welcher bas gange Dublikum mar, theilte fich einem jeden mit. Das weit= läufige Drama, in welchem nichts abgeschloffen ift, Alles mehr ober weniger Undeutung, mit feinen tangen Reben, feffelte bennoch die Aufmerksamkeit ber Buschauer auf die lebhafteste Weise. Auf die Auf: führung mar große Muhe verwandt, bas Busammenspielen mar vortrefflich; nie fand in biefer Ruckficht irgend eine noch fo leife Storung ftatt; alle Schau: fpieler gaben fich, bas mar flar, die größte Dube; bie langsten Reben murben in Ginem Fluß bergefagt; ein jeder wollte Ehre einernten. Und in ber That, in biefer Rudficht konnten die Berhaltniffe nicht gun= fliger fein. Der große Dichter, bem bie bramatische Runft ein wichtiges Gefchaft mar, ftanb an ber

Spife; feine ansehnliche Stellung im Lande gab ihm eine Gewalt über bas Theaterperfonal, die felten ober nie ftattfand. Aber bie Schauspieler furchteten nicht blog ben Machtigen, fie verehrten auch ben Rundis gen; fie maren fich bewußt, daß, wer fich in Beis mars Schule fleißig ausgebilbet hatte, ber hatte einen entschiedenen Ruf auf allen beutschen Buhnen erlangt, und wenn Berhaltniffe es munichenswerth machen follten, Weimar zu verlaffen, fo murbe es ihm nie an einer portheilhaften Unftellung fehlen. Begeifterung für eine Kunft, die durch Gothe's marme Theilnahme gehoben murde, verband fich mit bem eigenen Bortheil, um aus ben Schaufpielern Alles ju machen, was burch eine fo feltene gunftige Bereinigung der Mittel möglich mar. Auf die heutige Darfteltung mußte nun ber Enthufiasmus bes Publifums, bie Spannung aller Bufchauer anregend gurudwirfen. Der Gindruck, ben alles biefes auf mich machte, er: innerte mich lebhaft an ben Abend in Wilhelm Meifter, als Samlet jum erften Mal aufgeführt murben

Und bennoch war ich in einer gang feltsamen Berlegenheit. Man weiß, mit welcher Leidenschaft ich in Kopenhagen an den dramatischen Borftellungen

Theil nahm. Diccolomini mar bas erfte große Stud, welches ich in Beimar fah. Ich brachte bie übers triebenften Borftellungen von bem, mas bie Beimas rer Buhne unter Gothe's Unleitung leiften mußte, mit. Und nun war ich genothigt, mir zu gestehen, bag das Spiel freier, naturlicher, die Talente ber Schauspieler und Schauspielerinnen in Ropenhagen hervorragender maren, als hier. Ich hatte Schröber gefehen und erwartete freilich nicht, feines Gleichen hier zu finden; auch ftand er, als ich die hamburger Buhne fennen lernte, unter feinen Mitspielenden faft allein. Aber mas ein im hintergrunde ordnender machtiger Geift in Weimar leiftete, bas ichien mir burch das mächtige Spiel, welches die Umgebung beherrschte, in Samburg fatt zu finden.

Ich suche immer ein vorzügliches Drama, wenn es irgend möglich ift, zu lesen, ehe ich die Aufführung, rung sehe. Das Lesen ist doch auch eine Aufführung, und es muß ein unfähiger Mensch sein, dem diese nicht besser Schauspieler, als die gewöhnliche. Nur ein großer Schauspieler, der selbst Dichter ist, vermag es, geheime Schönheiten und Tiefen eines Dramas aufzuschließen, die uns selbst beim Lesen verborgen ge-

blieben finb. Bei einem folden ftillen Schaufpiele gestalten fich bie Perfonen, und wenn wir nun bei einer öffentlichen Aufführung eine wenig entfprechenbe Gestalt bes Selben erblicken, fo ift ber Eindruck boch nur vorübergebend, die edlere, die uns beim ftillen Lefen entgegentrat, erfcheint fcnell wieber. - Bang anders ift es, wenn wir ein Drama zuerft burch eine öffentliche Darftellung tennen lernen. Mir wenig: ftens pragen fich bann die Geftalten ber Sauptperfo: nen fo unauslofchlich ein, bag ich fie nie völlig los werben kann. Go verfolgt mich noch immer ber lange hagere ungludliche Graff als Wallenftein. Er hatte fich unfägliche Muhe gegeben; die Rolle be= wundernswurdig memorirt; die Diction war vortreff= lich. Reine einzige Stelle erwecte ben unangeneb= men Difton, ber fo unvermeiblich entfteht, wenn man merkt, bag ber Schauspieler Etwas ausbruckt. mas er nicht verfteht, und bennoch mar Geftalt, Be= wegung, Spiel gradezu holzern. Es war mir, als fagte er eine ihm burch Gothe und Schiller einge: trichterte Lection auf eine allerbings bewunderungs: wurdige Weise her. Selbst als ich später ben un= übertrefflichen Fleck als Wallenftein fah, ging immer ter ungludliche Graff als fein Doppelganger und De fpenft neben ihm her. Eben fo wollte mirit Bobs als Mar keineswegs ganz gefallen; nur die Jagemann, jung, blühend, lebendig, wie sie war, entzudte mich als Thekla.

Mun aber faß Schiller felbft neben mir und wat mit Allem nicht allein zufrieden, fondern überaus gludlich. "Durch eine folche Aufführung," fagte er, "lernt man erft fein eigenes Stud fennen; es et: Scheint veredelt burch die Darftellung, es ift, fo aus: gesprochen, beffer als ich es fchrieb." Befonders erftaunte ich über ben Beifall, ben er einer Schaufpies lerin zollte, welche die Rolle ber Tergen fpielte. 26 lerdings mar eine gemiffe Lebendigkeit, felbit Leibens schaftlichkeit in ihrem Spiel, und in bem heftigften Fluß ber Rebe ftoctte fie nie; in fo fern mar bie Rolle richtig aufgefaßt, aber es herrschte etwas fo Geringes, Gemeines in Geftalt, Bewegung und Aus: fprache, bag fie mir in meiner innerften Geele guwis ber war: und bennoch war Schiller entzuckt. Wie Schiller, ber Sochdeutsche, die platte berliner Mus; fprache auch nur bulben fonnte, war mir vollig un: begreiflich. Gelbst Gothe, ber ab und zu in die Loge

hineintrat, schien mit der Aufführung sehr zufrieden, obgleich er sich nicht enthusiastisch außerte, wie Schiller. Abgesehen von der Absicht, die er wohl haben konnte, den Dichter nicht in seiner Zufriedenheit zu stören, ist es schon begreistich, daß Göthe, nach so vielfältigen muhlamen Proben, zuleht selbst in eine Art von Bewunderung gerathen konnte, wenn er entbeckte, wie viel man mit einem widerstrebenden Stoff und einem Material, das nun einmal nicht besser war, zu erreichen vermochte.

Wir fuhren gleich nach Beenbigung des Stückes nach Jena, und obgleich es sehr spät war, versammelten sich doch noch Einige bei der Frau Professor Schlegel, die zurückgeblieben war. Sie forderte nun und zwar mit der Entschiedenheit, die ihr eigen war, ein bestimmtes Urtheil über das Drama; und hier zeigte es sich nun, wie der erste Eindruck, den ein neues, im großen Sinne aufgefaßtes und angelegtes Stück unmittelbar hinterläßt, sich selbst durch die schäffte Kritik nicht sogleich verdrängen läßt. Die meisten Kritiker, wenn sie bedeutende Erscheinungen in allen Richtungen der Literatur beurtheilen wollen, besonders wenn ein bestimmter Schematismus, dem Stesson Was ich erlebte. IV.

Urtheile zu Grunde liegt; sind imohlicht dem Falle diesen ersten ummittelbaren Eindruck überwältigen zu müssen. wovon sie als dem Ursprünglichen ausgehen follten, wird dann für nichtig erklärt, und der abstracte Schematismus soll allein gelten.

In unferm Rreife hatte man feine große Deigung, Schiller fehr gunftig zu beurtheilen; man ließ ihm taum Gerechtigfeit wiberfahren, und bennoch fprach fich ber machtige Einbruck, ben bas Stud bin= terlaffen hatte, fast unwillfurlich aus. Ich erinnere mich, wie die Schlegel, nachdem wir Manches bin und ber geredet hatten, boch gulett, gegen mich gewandt, fagte: "Run, Sie haben ja boch wohl auch ein Urtheil?" weil die Uebrigen gar fein entschiedenes aussprechen wollten. Schlegel, als ber Besonnenfte unter uns, fchwieg. Dir aber mar eine gewiffe Aehnlichkeit zwischen Wallenftein und Don Carlos aufgefallen; berfelbe Bedante, wenngleich unter gang ver-Schiedenen Berhaltniffen entwickelt, liegt beiden Studen jum Grunde. Denn auch Don Carlos gerfallt deutlich in zwei Ubtheilungen. Die zwei letten Ufte biefes Drama's tonnten recht gut eine zweite Abtheilung bilben,

und es ift eine Frage, ob es nicht gum Bortheil bes Drama's gemefen mare. Schiller hatte bann mit mebr Muge die Motive ber letten Ufte benugen und ansführen fonnen, und vielleicht mare ber robe Begenfat zwifthen abstracten Philosophemen und barbariicher Eprannei, ber biefem Theil mit Recht gum Borwurf gemacht wird, fo wie bas Gefühl, welches fich einem jeden Buschauer aufdringt, daß die zwei letten Ufte mehr angehängt Scheinen, um einen Schluß zu finden, als lebendia aus dem ersten entwickelt find, baburch verschwunden. Die Liebe zwischen Mar und Thekla in Diccolomini, und die ftille, ihnen felbst verborgene Neigung zwischen Dosa und Elisabeth, die erft ein unwillkurliches Geständnig wird, indem Pofa fich von ber Ronigin trennt, bruden, freilich unter gang verichiebenen Umftanden, boch benfelben Bedanken aus. Allerdings ift das Thema ein durchaus verschiedenes, völlig entgegengesettes; aber bennoch hat ber Schluß des britten Aftes, wenn Glifabeth fpricht: "ich schäße feinen Mann mehr!" und Posa antwortet: "ach! das Leben ist doch schon," eine innere Mehn= lichkeit mit bem allgemein bekannten Ausruf The tla's: "bas ift bas Loos bes Schonen auf ber Erbe."

3ch entwickelte biefe Unficht, frifch wie fie ent ftanben war, mit großer Barme und bie geheime Liebe zwischen Glifabeth und Pofa, bas reinfte Bundnig zwischen allem Eblen und Großen in ber herrlichsten Reinheit hatte mich ichon fruher entzuckt, ja erschüttert, obgleich baburch Don Carlos noch un= bedeutender erscheint, ale er schon ift, ja fast wiber= wartig. Seine Liebe gur Konigin ift bann, unerwi= bert, eben fo bedeutungslos und frankhaft, wie feine politische Gefinnung, die durchaus nur ein Abglang bon ber Pofa's ift. Dort fehlt die Liebe, wo fie ihren gefunden Urfprung haben foll, in bem Gegenftande; hier die Gefinnung, wo fie ihren Urfprung haben foll, in ihm felber.

Was mir aber nun tabelnswerth erschien, und sich unmittelbar mit bem ersten vortheilhaften Eindruck verband: war das einförmig declamatorische Gewand, welches mich von jeher bei Schiller zurückstieß. Es rief eine zu große Uebereinstimmung zwischen den verschiedenen Personen hervor, eine Monotonie der Darstellung, die etwas unüberwindlich Ermüdendes hat, und es selbst dem besseren Schauspieler ersschwert, die tiefere Eigenthümlichkeit, die bestimmte

felbständige Physiognomie feiner Rolle unter ben übrigen festzuhalten und barzustellen. In ber That ift es mir fpater flar geworben, wie biefe beclamato: rifche Richtung Schiller's ber Buhne gefahrlich ge= worden ift; wie die einseitige Declamation alle tiefere Individualität aus den Personen und ihrer dramati= Schen Darftellung verbrangt hat; wie dadurch eine. theatralische Manier ber Diction entstand, die, irre ich nicht, vorzuglich burch Iffland gepflegt, nicht als lein die Buhne beherrscht, sondern auch in andere Berhaltniffe mit hineingebrungen ift, bei einer jeben Rede vernommen wird, felbst von den Kangeln tont, und felbst bis zu ben Schulknaben reicht, wenn fie bei bem öffentlichen Schulakt beclamiren, aber gum Glud bei ihrer pathetischen Ausbildung fich felbst ironisirt und komisch wird. Diese beclamatorische Manier ruft auch unvermeiblich als Mittel gegen bie herrschende Monotonie die außeren Effette hervor. Alle bramatische Wirkung wird durch außere erschutternde Greigniffe allein herbeigeführt; diefe aber, ba fie nicht das tiefste Innerste machtiger Personlichkei= ten aufschließen, erschüttern nur durch den pathetischen Sturm, ber erregt wirb. Allerdings herrscht jest ein fols

ches beelamatorifches; burch augere Effette unterftug= tes Element auch in ber Runft, in ber Malerei, wie vorzüglich in ber Mufit, vor. Much hier find in ber erfteren bie eigenthumlichen Gestalten bie unter ben übrigen fich felbst aussprechen, fo wie in ber Mufit bie tiefen felbständigen Delodieen, die in' fich abge= fchloffen find, fast gang verschwunden. Und fo ift. die Declamation in allen Darftellungen wohl bet reinfte Musbruck ber leeren Abstraction, die uns beherrscht; des Ibealen an der Stelle der lebenbigent, jeberzeit in ihrer tiefften Bedeutung perfonlichen Idee. Alle unfere Soffnung fur die Bukunft beruht barauf, bag bie Fluten bes Declamatorischen fich immer mehr verlaufen und feichter werden, bag, wie Gothe fruher, fo Died noch, die Gigenthumlichkeit lebendiger Der= fonen in ber Dichtfunft ju schaffen wiffen; bag bie Nothwendigkeit berfelben von verdienftvollen Malern anerkannt wird; bag ber unfterbliche Thorwalbfen die Plaftit unferer Tage verherrlicht, aus beffen tnetenben Banben eine jebe Geftalt ben lebenbigen Dbem felbftanbiger Individualitat erhalt; bag burch Relir Mendelsfohn die urfprunglichen Metodieen ihre aus ber Tiefe tonende Urform erhalten, fich aus bem

wermorrenen Chaos herausarbeiten und und mit ber Macht einer reicher entwickelten Behandlung bes Stoff fet, in bie schönen Zeiten von Handel unbe Bach verfegen.

1. 11 mg :

Muf ben beutschen Universitäten bilbet fich fast unpermeiblich eine stagnirende Maffe burch fruher felbft verdienstwolle, aber allmälig veraltete Lehrer. Die Ber: baltniffe, die diefe bamale ausbilbeten, find zwar gurud: gebrangt, benn jest verfett die große und rafche Beme? aung in der Geschichte und in ber Wiffenschaft einen je= ben in eine fortbauernde Spannung; felbst bie jugends liche Begeifterung hat einen tieferen Grund, und es ift fast unmöglich geworben, was uns einst burchbrang, felbft in ben fpateften Sahren völlig bedeutungslos aufzufaffen. Freilich, mas blog Daffe mar, bleibt es, auch noch fo fehr herumgeworfen und außerlich geschüttelt, uit versteht es, seine ursprungliche Rube wieber zu geminnen.

Nun barf man nicht vergeffen, baß in Jena eine Begeisterung, burch welche bie ganze beutsiche Literatur: einen neuen Aufschwung erhielt, eben in bem ersten Moment frischer jugenblicher Ausbil-

bung mar, als ich bas Gluck hatte; beir lebenbigften Entwidelungspunet ju erleben. Jena hatte noch bon früheren Beiten ber verdienftvolle Lehrer; Daulus und Griesbach, in ber theologischen Kakultat, bats ten einen großen und verdienten Ruf; Juftigrath Sufeland galt fur einen tuchtigen Juriften; bu= feland, Gruner und Starte hoben bie medizinis fche Fakultat; Batich mar ein ausgezeichneter Bos tanifer; Schus und Eichstädt maren berühmte Philologen. Mehrere von biefen verbienten Mannern, mit ihren bestimmten Kachern beschäftigt, bie ihren Ruf begrundeten, mifchten fich gar nicht in bie Streis tigfeiten, die fich in ber Literatur erhoben; obgleich bie Neuerungen ihnen unzuganglich, febr: bebenklich fremb, ja wenn fie faben, wie die Jugend ergriffen wurde, befchwerlich werden mußten. Undere hinges gen, theils burch ihre literarischen Berhaltniffe, wie Schus und ber Jurift Sufeland, als Redactoren ber allgemeinen Literaturgeitung, theile burch bie eigene polemische Natur, wie Gruner, veranlagt, außerten bie Ungufriebenheit entschiebener, Schut und ber Jurift Sufeland aber mit großer Borficht; benn ber altere Schlegel war in ben letteren Sahren ber bebeutenbfte

Recenfent im afthetischen : Fache ;: hatte baburch : ben Ruf ber Literaturgeitung gehoben, und man farchtete ihn als Begner. Aber eine balb ftillere, balb lautere Opposition ber alteren Lehrer gegen Fichte, Schelling und U. B. Schlegel geftaltete fich bennoch burch bie Majoritat ber alteren Professoren. Nur Paulus, beffen feltfame, jest Gott Lob veraltete Gregefe, bamals ben Blutepunkt bes Unfehens erreicht hatte, fcbloß fich entschieben an Fichte an. Die Gegner fuchten nun den drei angefeindeten Mannern bas Les ben möglichst fauer ju machen; aber ber Schut von oben, und die entschieden offenfive Stellung, die von ben genannten neueren Professoren angenommen wurde, machte fie gleichgultig gegen biefe, mehr ober weniger verborgenen, Ungriffe. Es entftand Geklatich aller Urt, welches forgfältig verbreitet murbe. Ich habe es vergeffen, und es erfchien mir auch bamals ju gleichgultig und gering; ich achtete faum barauf, obaleich mein Landsmann, ber in bem zweiten Bands den genannte theologische Candibat Malte Muller mit allem Gerede ber Art fehr genau bekannt war, und mir es gutrug. Gin gewiffer Professor Ulrich, ber fich in feinen fruberen Sahren burch einige Schriften,

beren Berbienst ich nicht zu beurtheilen vermag, ba sie mir unbekannt geblieben sind, einigen Ruf erworben hat, behielt die alte Unart mehrerer bamaligen beutschen Professoren bei. Er suchte seine Zuhören an sich zu ziehen, nicht allein durch Späße, sondern auch durch Schlüpfrigkeiten. Man versicherte, daß die Zuhörer durch solche Neußerungen verletzt, saut ausgerusen haben: Pfui U.! Dieser, ein veralteter Philosoph, griff nun Kichte und Schelling mit den Wassen an, die ihm zu Gebote standen; daß er dadurch die Borträge seiner Gegner in den Augen der Ingend hob, statt sie zu hemmen, blieb ihm freilich verborgen.

Was diese Zeit in Jena so erfreulich machte, war die Einigkeit, welche unter den Urhebern einer so wichtigen Umgestaltung in der Literatur herrschte. Wie dei einer jeden organischen Entwickelung die versschiedensten Bildungen kaum unterscheidbar von einem gemeinschaftlichen Punkte ausgehen; nur freilich so, das die abweichenden Bildungen ihre innere Einige keit nicht ausgeben, so glaubten auch alle damals

burchaus ein gemeinfames Bert gurtreiben unbaes entftand ein Bunbnig ber Geifter, welches im bochs ften Grabe bebeutend wirken mußte. Kichte und Schelling hatten ihre Differeng mohl begriffen, aber noch nicht ausgesprochen. Indeffen faben fie fich nicht häufig, und Fichte, obgleich er glauben mochte, baß Schelling, fpeculativ betrachtet von einem ahnliden Standpunkte bes Bewuftfeine, wie er felber, ausging, fonnte boch an ber Schelling'ichen Raturs philosophie feine Freude finden, ja fie mußte bemies nigen, der Licht und Luft a priori construirte, und zwar nicht als ein folches, mas feine Bebeutung in fich felber hatte, fondern als dafeiend, damit bie ver= fchiebenen Schheiten fich feben und horten, als von bem Bewußtsein postulirte und mur als Postulat ju bulbende Formen bes Dafeins betrachtet; jumiber fein. Go lag bier allerdings eine Differeng, ja eine feindliche Scheibung, urfprunglich verborgen. Da aber Fichte fich lediglich auf bem ethischen und mit bies fem verbundenen rechtlichen Gebiet bewegte, fo gingen beibe, Fichte und Schelling, eine Beitlang neben einan= ber, und ftritten nicht, weil fie fich nicht berührten. Es war der übrig gebliebene Reft ber Rant'ichen Trennung zwischen praktischer und theoretischer Philososphie, eine Trennung, die freilich von keinem von beis ben anerkannt wurde, die aber dennoch ihre Macht auszuüben schien.

Uber nicht allein die in Jena Unwesenben, auch die Ubmefenden gehorten ju ben Berbundeten, die nach außen und ber herrschenden Literatur gegenüber in gleichem Sinne thatig maren. Berlin marb zwar bamals als ber Gis bes platteften gemeinen Berftanbes betrachtet und von uns allen gering geschäft. Die allgemeine deutsche Bibliothet, von Nicolai, Die berliner Monateschrift, burch Biefter redigirt, wurden als die Stapelplage bes gemeinsten Raison= nemente angefehen; aber bennoch maren auch hier wichtige Berbunbete. Unter biefen blieb mir boch bamals noch Schleiermacher am meiften fremb. Mehr einen unmittelbaren Gindruck machte Tied als Dichter auf mich. Es ift bekannt, wie fehr ber bich= terifche Ginn in Deutschland gefunken mar, fo baß Died's erste Schriften nicht allein gar keinen Gin= brud machten, und (wie ber Berleger, Nicolai ber jungere, behauptete,) fogar als Maculatur fich auf feinen Riederlagen aufhauften. Die Gebruber Gole-

gel waren die Erften, die auf bas reiche und burch= aus felbständige Talent biefes Dichters aufmerkfam machten, und es ift in ber That unbegreiflich; wie es möglich mar, bag bie anmuthige Sprache, bie Krifche ber poetischen Unschauung fo gang ben Ginbrud verfehlen konnten. Berrichten boch in ben Bolksmährchen ein fo tiefer Ton ber findlichen Naivitat ber Borgeit, eine folche Rinblichkeit bes Dafeins, folche heitere Rlange aus ber verborgenften Herrlichkeit ber beutschen Sprache, bag biefer Ton, einmal laut geworben, biefe Klange, einmal angefchlagen, niemals mehr aus ber Sprache verschwinden konnten. In der That waren es diese Scheinbar naiven, mit findlichen Tonen unbefangen fpielenden Mahrchen, die zuerst an die verborgene Bedeutung einer vergangenen bichterifchen Beit erinnerten. Co wie Lied's Ueberfetung bes Don Quirote, die fcon begonnen mar, auch nach einer Zeit hinwies, bie zwar nicht unbekannt mar, aber beren bichterischer Reichthum verborgen blieb.

U. B. Schlegel's Proben einer Uebersetung und Beurtheilung von Romeo und Julia, fein Auffat über Dante, die Unterhaltungen, die fich an folche

Arbeiten knupften, riefen Sinn und Gedanken von ber engeren Literatur ber Gegenwart und ihren kleinslichen Beschäftigungen ab, und wir gewöhnten und, einen größeren Maaßstab für die Poesse anzulegen; wir singen an einzusehen, daß der Sinn für die eizgentliche Dichtkunst, die, einst ein wesentlicher Mosment des Daseins, Kunst, Wissenschaft und Staat durchbrungen hatte, verloren gegangen war, und wies ber belebt werden mußte.

Much fur die Runft mard ber Sinn erwedt; noch fannte ich fie nur in ber Uhnung. Leffing's Laotoon tonnte mir nur Gebanten, aber feine Begenftanbe geben. Jest erfuhr ich, wie Winkelmann ber Erfte mar, ber auf eine bedeutende Beife bie plaftische Runft der Alten hervorgehoben und belebt hatte. Ich las feine Schriften, und ichon bie flaffifche Sprache, die wunderbar und frembartig burch Große und Ginfachheit fur die Beit, in welcher feine Schriften erschienen, hervorleuchtete, rig mich bin. Der Buftand, in welchen ich verfett murbe, als ich Winkelmann las, mag einige Aehnlichkeit mit bem gehabt haben, in welchen ihn felbft in ber fleinen Stadt, in welcher er lebte, die plaftische Runft ber Miten angog und in Bewegung feste. Roch hatte ich fo aut wie nichts gefehen, bas Auge war für de Runft geschloffen; mas mir Gothe mit Freundlichkeit zeigte, konnte nur fur bas ichon geoffnete Muge ei= nen Werth haben. Ich feufzte, indem ich mit norbit fcher Redlichkeit bekannte, baf mir ber Ginn fur die Runft, wie ich befürchten mußte, fehle, und bennoch burchbrang mich bas Bewußtfein, bag biefer Mangel ein geistig wesentlicher war. Ich fand mich in eine andere hohere Welt verfest, und mas in diefer lebte und fich bewegte, burfte mir nicht fremt fein. Wie Simmel und Erde, Gebirge und Meer, Pflangen und Thiere mich in ber Natur sinnlich umgaben, fo mußten auch alle Geftalten ber geiftigen Belt, in ber ich zu athmen anfing, vor mir liegen und mir verwandt fein. Ich vermochte es nicht zu begreifen, wie einige fich noch fo beharrlich verbargen, und ich hatte nicht gelernt, einen Enthusiasmus zu affettis ren, ben ich nicht empfand. Gothe troftete mich. Ich hatte die Soffnung nicht aufgegeben, Stalien zu feben, aber er ftellte die nachfte hoffnung auf Dresben. "Dort", fagte er, "werben Gie Kunftichabe finden, die fur Sie eine Vorschule bilben werden." Die Reblichkeit, mit welcher ich nach ben Genuffen ber Runft, wie nach einem mir unbekannten Gute, mich febnte, schien ihm zu gefallen.

Aber auch die Musik war mir noch verschlossen. Einzelne Melodieen rissen mich hin, bewegten mich auf's allertiesste: aber die große Welt der Tone verwirrte mich nur, ja wenn eine einzelne Gestaltung, ein eigenthümlicher Gesang sich hervorhob und mich momentan ergriff, so war der Eindruck von dem größeren mir verworrenen Ganzen verschwunden, und ich vermochte nicht, ihn wieder zu sinden. Ein bestäubender, verworrener, erschöpfender Eindruck blied zurück, wenn ich Hand noder Mozart gehört hatte, und ich konnte die Begeisterung, die um mich herrschte, nicht begreisen.

Aber Alles, was ich noch nicht verstand, war angeregt. Es war nicht eine kalte Resterion, es war ein neues, warmes, glühendes Leben, welches mich in Bewegung setze, und selbst, was mir Qualen zubezreitete, ward Stachel und Sporn der Lust, die mich durchdrang.

Bei dem gaftfreien und freundlichen Frommann versammelten fich öfters die bamals noch verwandten

Beifter. Frauen und Manner famen gufammen, Gothe erfchien ab und gu. 3ch mar wie Rind im Saufe, und barf nie vergeffen, was ich ihm und feiner mahrhaft mutterlich gegen mich gefinnten Frau verbanke. Er mar ber Berleger von Tied's Berbino, und diefes munberliche Werk tam bogenweife an, und ward aus ben Mushangebogen vorgelefen. Dir war der gestiefelte Rater noch unbekannt, besto fremd= artiger, wunderbarer, aber auch anziehender mar mir die leichte Laune, mit welcher Tieck die gewöhnlichen, geringen und boch geschätten Unfichten bes Lebens und der Kunst behandelte, und wie mitten durch diefes übermuthige Spiel die tiefe Sehnsucht und die große Gewalt der Poeffe fich durchschlang. Es giebt bichterische Rlange aus biesem munberbaren Drama, die fich tief in mein. Innerstes hineingruben, und bie noch jederzeit, wenn fie aus ber Erinnerung wieberklingen, mich auf eine heitere Beise in die Belt ber Poefie verfegen. Wie felbft ein Rind, in eine fremde Gegend verfest, bewußtlos mit einer Menge von Gegenständen vertraut wird, fo lernte auch ich in diefer Zeit, welche unendliche Macht ber Recepti= vitat in dem innerlich Erlebten, nicht blog Gedachten

rube. Es Ist bekannt, wie unglaublich viele Anspielungen auf vorübergehende Erscheinungen iber damatigen Literatur in Zerbino verborgen liegen. Sie find so leicht angegeben, so scheinbar launenhaft, und boch mit schneidender Absichtlichkeit berührt, daß viele jest schon unverständlich sein werden, weil die Beziehungen, aus welchen sie entsprangen, vergessen sind.

Der geftiefelte Rater hat bramatifche Borguge, ber Plan ift einfacher, überfichtlicher, bas Gange Flarer und eben besmegen ichneibender; aber nur zwei Derfonlichkeiten treten hervor, nämlich nur Iffland und Bottiger; fie find freilich besto bedeutender von ber ftrafenden Laune behandelt. Die verkehrte Welt, bas fpatere Drama berfelben Urt, beherricht bas Da= terial in einem großartigeren Sinne, aber es ift all= gemeiner gehalten, und alle Perfonlichkeit ift verschwun: ben. Bielleicht ift es eben biefe Beziehung auf beftimmte Perfonen, die Tied bewogen hat, ben Berbino nicht unter feine fpateren und fruheren. Werte wieder aufzunehmen. Diefes Drama fließt, was nicht zu leugnen ift, auseinander, und die Mannigfaltigkeit ber Gegenstände verhindert die bramatifche Abrundung. Aber bennoch finden fich bichterifche Darftellungen

barin, bie zu Tied's vorzüglichen, aus feiner früheren Spoche gehören. Der Reichthum, ja man kann fagen, dien Gründlichkeit der literarischen Beziehungen der damaligen Zeit machte es für die Kenntniß derselben zu einem wichtigen Werk. Ein erschöpfender Commentar zu Zerbino würde in der That
eine vollständige Uebersicht der poetischen Literatur am
Schlusse des vorigen Jahrhunderts abgeben. Ich
kann nicht unterlassen, hier einen Beweis von der
fast unglaublichen Gründlichkeit, mit welcher Tied
sein Thema behandelt hat, zu liefern.

Ich hielt mich im Sommer 1801 im Tharander Bade auf. Die Badegäste verschwanden, und ich wollte theils einen Winter im Gebirge zubringen, theils in der Einsamkeit einen literarischen Gegenstand bearbeiten. Allmählig tauchten nun die Einwohner des kleinen Städtchens, die während der Badezeit sich unter den Badegästen und unter den vielen übrigen Gästen, die den schönen Ort besuchten, den Sommer über verloren hatten, in der größeren Einsamkeit auf. Ich bewohnte das damalige Badehaus, und hier verssammelten sich Abends einige Beamte und Gutsbessister aus der Rähe. Unter diesen war der einst bez

tannte Schlentert, ber Berfaffer von Friedrich mit ber gebiffenen Wange und vieler ahnlicher Romane. 3mei unverheirathete Schwestern maren bie Wirthinnen, Schlenkert ftellte, fo gu fagen, ben Birth vor. Man burfte in feiner Gegenwart Tied taum nennen, benn Schlenkert tam in Berbino vor, und fand fich tief beleibigt. Aber ermar in diesem fleinen Stabtchen nicht ber Ginzige. Der Prediger bes Ortes gehorte zu ben bamals mobernen Aufgeklarten. 3ch habe Predigten von ihm gehort, beren Gegenftand eine populare Medigin war, andere, die vom Kartoffelbau handelten. Sch ,fragte ihn einft, mas er fich babei bachte, bag bie Lichter auf bem Altare angezundet maren, und wie er ben Altarbienft mit feinen Predigten über Medigin und Ackerbau irgendwie in verftandigen Zusammenhang zu bringen vermochte. Er ichien fast vermundert über biefe Frage, vermied aber eine bestimmte Untwort, benn Reinhard ftand bamals ben ultrarationalen Predigern brobend im Sintergrunde.

Dieser Mann war nun auch Schriftsteller; et war der Berfasser von Robert, oder der Mann, wie er fein foll. Er ward zwar im Berbino nicht gesnannt, fand sich aber bennoch tief verlett, denn er

bezog dem Angriff auf den Roman: "Elife, oder das Weib wie es sein soll, "auf sich. Endlich war auch in der Gesellschaft ein ältlicher Mann, der sich als Sekretär einer ökonomischen Gesellschaft ansgegriffen fühlte. Ich hatte eben Tied's genauere Bekanntschaft gemacht, den Sommer mit ihm verlebt, und ergößte mich, wenn ich die fortdauernden Angriffe auf ihn anhören mußte, die recht eigentlich darauf berechnet waren, die Ansichten, die von Tied angegriffen wurden, unbefangen und auf die naiv'ste Weise zu enthüllen.

Während nun auf eine solche Weise das Leben um mich herum so reich sich gestaltete, ging auch im größeren Kreise die Wirkung von Jena aus, und verbreitete sich mehr und weniger über alle Zweige der Literatur. Die Brown'sche Lehre in der Medizin, die einen Urgegensat der Erregung und der Erregbarkeit auffaßte und mit Scharssinn hervorhob, hatte einige der berühmtesten Aerzte für sich gewonnen, und sie lag der Speculation so nahe, daß sie nothwendig einige deutsche Aerzte zu dieser hindrängen

mußte. Unter biefen zeichnete sich besonders Röschelaub aus. Mehrere andere Aerzte; die später hers vortraten, Ließen es nicht and Beifallsäußerungen sehlen. Fre ich nicht, so hörte ich schon damals die Namen: Eschenmaier, Windischmann und Görres nennen.

Wenn nun auf eine folde Beife bie Naturphi= lofophie vorzuglich die Merzte in Unfpruch gu nehmen anfing, fo fchien auch Fichte, ber fcon feit mehreren Sabren in Sena lehrte, wie Gegenstand ber heftigften Angriffe, fo auch ber Bewunderung zu fein. Dah: rend diefes Winters machte befonders ber fpater berubmt gewordene Brief von Jacobi vieles Auffeben. Er enthielt jene munderbare Mifchung von Bemunberung und Widerstreben, die Jacobi allenthalben bezeichnete, mo von eigentlicher Speculation die Rede war. Die munberbare Unficht, bag: man fie kennen und verehren muffe, ja daß fie wohl auch bazu taug= lich fei, manchen Meußerungen einen Sauch von Beiftreichigfeit mitzutheilen, bag man fich ihr aber nicht zu fehr bingeben, am allerwenigften fie confequent ausbilden burfe, herrichte in biefem Briefe vor. Die berühmte Stelle, in welcher er bas Recht ber

fittlichen Perfonlichkeiten bem Formalismus bes Sittengefeges gegenüber in Unfprud; nahm, machte bamale einen tiefen Einbrud. Sch fuhre fie hier an, fie ift in ihrer Urt klaffifch: "Ja ich bin", beißt es, ber Utheift und Gottlofe, ber bem Billen; ber nichts will, zuwider - lugen will, wie Desdemona, fterbend log; lugen und betrugen will, wie ber fur Dreft fich darftellende Pplades; morben will, wie Dimoleon; Gefet und Gid brechen, wie Epaminonbas, wie Johann de Bitt; Gelbstmord beschließen, wie Otho; Tempelraub begehen, wie David - ja Mehren ausraufen am Sabath, auch nur barum, weil mich hungert, und das Gefet um des Menschen willen gemacht ift, der Menfch nicht um bes Gefetes willen. Denn mit ber heiligften Gewißheit, die ich in mir habe, weiß ich, daß bas privilegium aggratiandi folder Berbrechen wiber ben reinen Buchfta: ben des absolut allgemeinen Bernunftgesebes, bas ei= gentliche Majeftaterecht bes Menschen, bas Siegel feiner Burbe, feiner gottlichen Ratur ift."

Dieser Brief, wegen bes Verfassers schwacher Augen auf grunes Papier geschrieben, circulitte, und ward von uns allen in demselben Sinne gelesen, als er geschries ben war. Er ward gelobt und hart getadelt, odgleich die Zeit noch nicht gekommen war, in welcher Jacobi, der von seinem einseitigen Standpunkte sich an allem, was bedeutend in der Philosophie erschien, zu reiben: suchte, und es nicht vergessen konnte, daß er eine lange Zeit hindurch als ein einzelnes Eremplar dem gewöhnlichen Philosophen gegenüber stand, und durch geistreiche Winke das Urtheil leitete, oder zu leiten vermeinte, Gegenstand heftiger Angrisse ward.

Bas diese gluckliche Beit in Jena vorzugsweise auszeichnete, war ber Fleif und Ernft, ber in Allen berrichte; bie Ueberzeugung, bag man, um ben Gegnern entgegen gu treten, fie auf ihrem eigenen Boben befampfen muffe, bag man nicht blog mit leeren Allgemeinheiten, mit geiftreichen Wendungen fich begnugen burfe, daß ein Rampf bedeutungelos werden mußte, wenn er nicht durch Ginficht und Renntniffe nachhaltig mare, burchbrang einen jeben. Diejenigen, bie an die Spige ber Beit traten, hatten fich fchon von allen Seiten burch tuchtige Werke ausgezeichnet; fie hatten fich, wie auch Leffing, ale er in ftrenger Opposition gegen die herrschende Literatur hervortrat, ein Bur: gerrecht und einen bedeutenben Befig in ber literarifchen

Belt erworben; es waren Mannet, bie da mußten, was fie wollten, die einen eigenen bestimmten 3wed batten, ben fie unabläßig verfolgten und wenn bie Rritik hart und schneibend die Gegner traf, for mar es bie Macht der in fich abgeschloffenen Gebanten, Die Gemalt ber eigenthumlichen positiven Unsichten, bie, ge= begt und gepflegt, heranwuchsen, und fich, jeben Bi= berftand übermaltigend, Plat machten. Bohl herrschte in biefem Rampfe nicht felten Uebermuth, aber es war nicht bloß bas armselige Juden ber Dberhaut, bas fich durch Reiben an Underen Linderung verschaffen will; und fich in Meugerungen ergießt, bie nur einen augenblicklichen, fchnell verschwindenben Einfluß hervorrufen. Es war nicht eine blaffete Beit, die fich ftimuliren mußte, um aus ber leeren Rraftlofigfeit irgend einen vorübergebenden icheinbar lebendigen Effett hervorzuloden: es war eine fraft: volle, jugendliche, die in allen Richtungen des Da= feins die Spuren des Alles vereinigenden Geiftes erkannte; es war ein fprudelndes, ja übermuthiges Le= ben, nicht die frampfhaften Budungen eines Sterbenben. Man beschulbigte bie Berbundeten, befon= bere bie Gebrüber Schlegel, daß fie nach Paraboren

jagten: aber mußte nicht Alles, was aus einem Großen und Gangen ausging, benjenigen fremb, uns verständtuh, parabor erscheinen, die in der zerfplittersten Bereinzelung bes Lebens sich mit einem geistlosen Detail begnügten?

3ch fubite es, wie ber alte Spinoza fich gu regen und zu bewegen anfing; wie jene ruhende Nothwendigkeit fich in ihrer ursprunglichen Freiheit ergriff, wie bie Substang nicht bloß fich erkannte, fonbern auch in ihrem Erkennen thatig ward, und eine Belt lebendig zu erzeugen anfing. Much mich ergriff jene Beit in allen Richtungen mit feiner unenblichen Gewalt; bie reiche Dafur brangte fich an mich und fuchte Berftanbigung ulte Beiten wurden neu, langft verftorbene. Geifter fingen ein Gefprach an, und wenn Manches nur halb gehort, ja falfch verftanben murbe, fo verschwanden boch die nicht, die fich mit einmal genahert hatten, an die ich mich mit Bertrauen wenden konnte, die dem Zweifler eine gemugende Untwort ju geben vermochten. Munberbar aber mar es, wie alle Meugerungen um mich her, felbfe mo fie anscheinend feinbselig gegen die Religion auftraten, mir niemals fo erfchienen; vielmehr mar es

mier als mußte meine fruhefte Jugend, ja Rinbheit mit dehren , als lage in bem , was licht jest fud bie frifche blubenbemund heitere Ratur verbe mich in meiner Rindheit entzückte als mußten bei mir alte Beiten jung werben. Es ruhete du tiefe Erinnerung an die ftille Singebung ber Religion, hinter bem zuversichtlichen Streben, und als bie in fich felbft rubende Subftang bas Antlig erhob, um fich blidte und ju fprechen anfing, war es mir, als fprache hinter ben Conftructionen ber Bernunft ein Soheres, als blickte hinter ben bunten, ja faft betaubenden Bluten der Poefie, aller Blumen fconfte Blume, als regte fich in ber großen, alles tragifch vernichtenden, und wieder jum neuen Leben bervorrufenben Geschichte ein Geift, ber machtiger mar, als fie, und fie mit ihren Staaten, Wiffenfchaft und Runft und une felber, die wir jugenblich und guverfichtlich und in Gebanten und großen Entwurfen ergingen, trieb und in. Bewegung fette. Benn ich mich in biefe Beit verfete, fo ertenne ich eine felt= fame Uehnlichkeit zwischen ihr und bem ftillen Leben in Roeskilde. Das mich bamals befag und beherrichte, hoffte ich jest als eigenen Befis zu erlan:

gen. Warbe es boch ausgesprochen als bas Lette, als bas Biel aller Reflexionen: daß biese sich in ihrem eigenen Anfangspunkte erkennen, und in bem ruhlgen Reichthume bes ursprünglichen gefunden Sinnes sich selbst in ihrer stefsten Bedeutung wiedersinben wurden.

Sena bilbete schon lange einen Mittelpunkt ber beutschen Literatur überhaupt. Mit Leffinge Literaturbriefen fing bekanntlich ein frifches geiftiges Leben in Deutschland an. Es hatte alle Bebeutung, aber auch alle bloß vorübergebende Rraft einer tuchtigen, ja fur ihre Beit großen Perfonlichkeit: es entstand jest ein größeres Bundniß; es lag biefem die Uhnung gu Grunde, daß bie Gefammtliteratur fich zu einem Selbstgefprach erheben, daß bie gerftreute Rebe einen Bereinigungepunkt finden muffe; und biejenigen, bie, ein jeder fur fich, in ihren beftimmten Studien beichaftigt maren, vereinigten fich, ihre gemeinschaftliche Stellung gur Wiffenschaft gum Bewußtsein gu bringen. Aber biefe Bereinigung follte nun nicht bloß

in ber Bereinzelung verfchiedener Studien fattfinden: auch biefe verbanden fich wenn auch nur augerlich; ju einem Gesammtwerke, welches Alles, mas in ben verschiebenartigften Wiffenschaften fich regte, in feiner Beziehung zu einem allgemeinen Standpunkte bet einzelnen, und (wenn auch noch fo unbeutlich) alle Wiffenschaften unter einander zusammenfaffen follte. Rur aus einer folchen Uhnung ber Ginheit aller Wiffenschaften lagt fich bie Entstehung ber allumfaf: fenden fritischen Blatter erflaren. In ber That mar aber biefer verbundete Beift nur einer leichten Uh: nung gleich, und wie die fluchtige Begeifterung ber Jugend in ber platten Gemeinheit bes Lebens fchnell verhaucht, fo erftarb auch bie Begeifterung bes Ursprunges unmittelbar in ber Ausführung bes Unternehmens. Es war unvermeiblich. Denn ber lebendige Beift ber Ginheit mar ben gemablten Organen fremb, und je größer bie Bahl berfelben warb, befto gewiffer mußte fich, mas ein Lebendiges fein follte, in ein tobtes Aggregat verwandeln. Go bis zur schmählichsten Plattheit verfank die Nicolaische allgemeine beutsche Bibliothek, und es ift eine mahr haft traurige Erfahrung, daß ein folches Unternehmen

viele Jahre lang fortgesett, eine Unzahl von Banden ers zeugte, die nirgends eine Spur lebendiger Erinnerung in der fortschreitenden Zeit hinterließen. Estiwar eben im Begriff, an langsam herannahender Entsträftung zu sterben, als eine Zeit anfing, bei welcher ihm der lette Athèmzug stocken mußte.

Wie Leffing fruber bas Bundnif veranlagte, aus welchem bie allgemeine beutsche Bibliothet hervorging, fo mar Rant, wenn auch nur mittelbar, ber Grunber einer zweiten Unternehmung berfelben Urt. Leffing ftand machtig und bedeutend, ja geiftig flar in feiner Beit und beherrschte fie baburch. Er erschien als ein gufammenfaffenber Geift ber zerfplitternben Richtungen ber Literatur, mahrend Gothe als ein Fremder, Unverstandener, mehr hier und ba anregend und eine noch unbekannte Bukunft vorbereitend, in ber bamaligen Gegenwart feine allgemeinere Berbindung hervorzurufen vermochte. Leffing's Bilbung war aber boch zu einseitig, feine geistreichsten Meugerungen blieben zu fragmentarifch, als bag fie irgend einen nachhaltigen Bereinigungspunkt abgeben konnten. Die allgemeine Litera: tur:Beitung ging offenbar von einem mehr umfaffenben Befichtspunkte aus. Denn Rant war in fo fern ein

Philosoph, als er sich negatio gegen die Philosophie verbielt; und ihre Möglichkeit laugneter Er war rein positiver: Untiphilosoph, und suchte barzuthun, bag bie Beit Recht hatte als fie bie eigentliche Wiffenschaft innerhalb ber Grengen ber Sinnlichkeit einschloß, und bas bloge Raifonniren von ber evidenten Demonftra= tion trennte. Ich geftebe, mich nicht erinnern gu konnen, in wie fern die Rant iche Philosophie einen Einfluß auf die erften Sahrgange der allgemeinen Bi= teratur-Zeitung ausübte. Go viel ift gewiß, baß, feit : Reinhold bie Mufmertfamteit auf Rant bingog, Diefes fritische Inftitut vorherrichend an feine Unfichten fich anschloß, und daburch Ruf und Unsehen ermarb. Nicht als wenn alle Mitarbeiter Kantianer gemefen waren, fondern nur, in fo fern als Rante Unfichten ba, wo eine Scheinbare Unnaherung jur Philoso= phie zur Sprache fam, als ein entscheibenber und richtenber Maafftab galten. Daß man nun endlich bie Grenzen des menfchlichen Erfennens entbedt und beftimmt habe, daß man bei allen höheren geiftigen Intereffen fich einer subjectiven Meinung, wie fie einem eben am bequemften entgegen fam, unbedingt hingeben fonne weil body feiner irgend etwas Genu-

genbes zu teiften vermochte, mar ber literarifchen Maffe eben recht. Diefes fritische Institut ward trog feiner neuen Bereinigungepunttesbem Geifte nach ber allgemeinen beutschen Bibliothet immer ahns licher. To Milerbings erfchienen in ihr Rrititen, bie von großer Bebeutung waren; wenn namlich die Birtuofen einzelner Sacher fich vernehmen liegen. Uber folche Rritiken maren bem Beifte bes Inftitute burch: aus fremb, und ftanben unter ben übrigen völlig vereinzelt ba. Mögen boch auch einzelne folcher Recenfionen in der allgemeinen deutschen Bibliothet vergraben liegen: mir find folche alte Rritifen vollig unbekannt, benn fie febten und ftarben mit ber Daffe, ber fie fich bingegeben hatten. Gie murben fich langer erhalten und größere Bedeutung erlangt haben, maren' fie in Zeitschriften, ben einzelnen Wiffenschaften gewidmet erschienen. Rritifen folder Urt, die in ber allgemeinen Siteratur = Zeitung mahrend meines Aufenthaltes erichienen, ober erichienen maren, erregten ein allgemeines Intereffe; fo mehrere von U. D. Schlegel, fo Schillers Beurtheilung von Rlopftod und Burger, wenn biefe gleich in mancher Rudficht getabelt wurden; fo endlich Stieglis Rritik

bes Brown'schen Systems, die von Schelling sehr geschäft wurde.

Allerdings mar ber Beift, ber in ber Literatur-Beitung herrschte, ben neueren Bestrebungen in ber Philosophie und bem Beifte, ber fich von biefer aus in allen Wiffenschaften regte, völlig entgegengefest. Befchrantte Naturforfcher glaubten burch leicht bin= geworfene und verwerfende Beurtheilung Schellings Bestrebungen, eine Naturphilosophie zu begrunden, wie fie in den "Ideen zu einer Philosophie der Na= tur" erschienen, leichthin und auf immer beseitigen zu konnen. Es erschien ihnen um fo leichter und naturlicher, da fie von der geistigen Macht, die in ber Schelling'schen Speculation ruhte, auch nicht bie leiseste Uhnung hatten. Aber bennoch mochte Schelling, wie U. D. Schlegel, die hoffnung, dieses Institut fur fich zu gewinnen, nicht aufgeben. Die Schlegel'ichen Kritiken hatten große Aufmerkfamkeit erregt; Schlegel selbst war schon vor vielen Jahren als junger Mann von Burger burch ein Gebicht begruft, welches feine zukunftige literarische Bedeutung weiffagte. Er durfte voraussegen, bag man ihn als Mitarbeiter ungern entbehren wollte. Auch mit Sichte war die Literatur-Zeitung in ein bedenkliches Werhältniß gerathen. Eine seiner früheren Schriften, die mohl auch seinen Ruf nach Jena veranlaßt hatte, "die Kritik aller Offenbarungen", war in der allgemeinen Literatur-Zeitung sehr pomphaft angekunz digt, in der Voraussehung nämlich, daß Kant selbst der Verfasser der anonym erschienenen Schrift sei.

Meine Freunde, mit ben außeren Berhaltniffen der deutschen Literatur wohl bekannt, wußten ben Werth eines folchen, einmal gegrundeten Institutes, wohl zu ichagen. Die Literaturzeitung befag eine große Autorität; fein Blatt ähnlicher Art konnte fich mit biefer meffen. Es war burch Unfehen und Dauer befestigt, burch zwedmäßige Geschäftsorbnung begrundet, und bie ausgezeichnetften Gelehrten Deutschlands benutten gern ein folches Inftitut, wenn fie fich öffentlich lobend ober tabelnd über Schriften, die einiges Auffehen machten, außern wollten. 3mar maren Talente, Bilbung, und felbft Unsichten der Recenfenten hochft verschieden; aber bas Publikum gewöhnt fich leicht, ein folches Inftitut als eine moralifche Perfon zu betrachten, und felbst, was fich widerspricht, glaubt man, wenn es in bem=

felben Blatte ericheint muffe boch irgendwie aus bemfelben Geifte entfprungen fein. Eine gute Recenfion verbreitet ein Licht über viele fchlechte; man gewöhnt fich, mas in einem folchen fritischen Blatte gelobt ift, als etwas Lobenswerthes ju betrachten, und nicht bloß fur diejenigen, die eine Deinung fu= den und fich mit ber gefundenen beruhigen, felbft auf die Behörden, die das Schickfal der Schriftsteller in ihrer Sand haben, ubt es einen großen Ginfluß aus. Profestoren haben ihren Ruf und ihre Unftel= lung erhalten, weil fie bort gelobt wurden. Und ein Grund, warum Schellings Unftellung eine fo große Opposition in Jena fand, lag jum Theil barin, bag er gegen die Sentenz dieses hochsten Tribunals berufen wurde; mahrscheinlich burch Gothe's Ginfluß. Es war baber nicht zu verwundern, bag biefes Blatt auch fur biejenigen (zwar nur wenigen) ausländischen Gelehrten, die fich eine Vorstellung von ber beutschen Literatur verschaffen wollten, eine fast ausschließliche Autorität war. Daß indessen große Talente Anhan= ger fanden, diesem Institute jum Trot, mar eben fo natűrlich. Dbgleich D. Schlegel's Rritik über hermann und Dorothea in der Literaturzeitung erschien, kann man boch nicht behaupten, daß diese Beitung im Ganzen sich an Göthe anschloß. Durch die verwickelten Verhältnisse, in welche sie verslochten wurde, sah sie sich oft gezwungen, Kritiken aufzunehmen, die sie lieber abgewiesen hätte. Außer der erswähnten Schlegelschen Kritik ist kaum eine über Göthe in der Literatur-Zeitung erschienen, und es mußte auffallen, daß Wilhelm Meister gar nicht recenssirt wurde; ob es später geschehen ist, weiß ich mich nicht zu erinnern.

Der Versuch U. W. Schlegels und Schellings, fich an die Literatur Beitung anzuschließen, mußte diefem Inftitute febr bedenklich fcheinen. Bei ber Entschiedenheit, mit welcher diese Manner und ihre Keinde hervortraten, konnte das Blatt mit einer volligen Umwandlung feiner gangen Grundlage bedroht werden, und es ftand zu befürchten, daß, viele ber Mitarbeiter, die den Ruf deffelben begrundeten, fich zurudiehen und baburch felbst bie Erifteng bes Blattes gefährben murben. Diefer Berfuch aber gog mich nun eben in den Kampf der mir bis dahin völlig gleichgultigen, außeren Berhaltniffe ber Literatur bin= fruhere Recension ber Schelling'ichen ein. Eine

Ibeen war fo evibent Schlecht, daß die Redactoren ber Beitung wohl felbft bagu gebracht murben, es ans querkennen. Schelling hatte ben Bunfch geaußert, baß ich bie Beurtheilung feiner Schriften übernehmen mochte. Ich erfuhr es burch Schlegel, ber mich zugleich verficherte, daß Sufeland auf Schellings Borfchlag einzugehen versprochen hatte. Man fann fich leicht benten, wie angenehm mir ein folches Unerbieten in meiner bamaligen Lage fein mußte. Es erweckte eine Buverficht, die mir Muth gab, und mich erhob. Daß ich mich felbst thatig und auf eine für mich fo ehrende Beife in die Mitte der geiftigen Gahrung, die mich aus meinem Vaterlande nach Deutschland gezogen hatte, verfest fah, überraschte mich faft. Indeffen verging eine geraume Beit, ohne daß ich irgend Etwas erfuhr. Endlich redete mich Sufeland, als mare es ein jufalliges Gefprach, an: "Sie find boch", fagte er, "überzeugt, dag man in ber Naturphilosophie nicht weiter geben kann und barf, als Rant in feiner Metaphyfit ber Naturmiffen= schaft einerfeits, und in der Rritik der teleologischen Urtheilskraft andrerseits gegangen ift." -- "Reinesweges", antwortete ich febr entschieden, indem ich

die Ubsicht biefer Frage wohl einfah. "Die Grengen, welche Rant für unübersteiglich ansah; machen vielmehr eine jede Naturphilosophie unmöglich, und Schelling hat fie mit Recht überschritten." Das Gefprach ward abgebrochen, und ich konnte überzeugt fein, daß ich von ber Literatur-Beitung nicht gum Recenfenten erwählt werben wurde. 218 mich Schlegel nun fpater fragte, ob Sufeland nicht mit mir gesprochen hatte, fonnte ich ihm freilich nur biefes Befprach ergablen, und mußte es mohl, ba er ber Bermittler in biefer gangen Sache mar. Durch ihn erfuhr es Schelling, und Schlegel ward in feinem fcon gefagten Entschluffe, jede Berbindung mit ber Literatur=Beitung aufzugeben, beftartt. Man fab ein, daß man mit biefem Inftitut einen entschiedenen Rampf magen mußte, ber in ber That auch, ber Lage ber Sache nach, unvermeiblich mar. Schlegels Ungriff erfchien in bem Uthenaum, und Schelling forberte mich felbft auf, eine Beurtheilung feiner Schrif: ten auszuarbeiten, die er in einer Zeitschrift fur fpeculative Phyfit, beren Berausgabe er befchloffen hatte, abbrucken laffen wollte. Indeffen naherte fich bie Beit meiner nothwendigen Abreife von Jena. 3ch mußte nach

Freiberg reisen; ich durfte mich nicht länger als ein halbes Jahr in Jena aufhalten, und so angenehm und anregend mein Umgang hier war, so sah ich boch ein, daß ich hier die Ruhe nicht würde finden können, die für selbständige Productionen nothwendig war. Ich hatte beschlossen, über Berlin zu reisen; ich wollte aber auch nur die Stadt kennen lernen.

In Jena aalt freilich Berlin fehr wenig, und auch fur mich hatte biefe Stadt in geiftiger Ruckficht nicht viel Anziehendes. Die Durftigfeit ber Gegend, die Poeten in der Mark, die Berliner Aufklarung, die Jesuitenriecherei Biefters und Nicolais, und die allgemeine beutsche Bibliothek bilbeten ein Aggres gat von, in meinen Mugen, Geringem und Urmfeli= gem, welches mich nach Allem, was ich hörte und vernahm, von einem langern Aufenthalt in Berlin abschrecken mußte. Leffing, horte ich, konnte in Berlin keine Stelung finden; Gothe hatte eine Scheu vor Berlin und war, wie wir glaubten, nie ba gemefen; meine gange Umgebung ichagte ben bort herrichenden Beift gering. Um die politischen Berhaltniffe bes Landes bekum= merte ich mich bamals nicht, und militärische Uebungen und Wachtparaden maren mir, ber ich unter bem

Militär erzogen war, von meiner frühesten Kindheit an zuwider: und dennoch gehörten drei Männer, die sich dort aufhielten, zu den Berbundeten, und obgleich Jena freilich äußerlich thätiger, mußte mir Berlin beshalb wichtig erscheinen. hier lebte Schleiers macher, freilich in einer unbedeutenden Stellung als Charité-Prediger. Er war mir nur als Mitarbeiter des Uthenäums damals bekannt. hier hielt sich Friedrich Schlegel auf, und Tieck war ein gesborner Berliner.

Aber ein bedeutendes Ereigniß fand noch statt, ehe ich Jena verließ. Vom sächsischen Hofe aus und durch den Theologen Reinhard ward, wie bekannt, Kichte als Atheist angeklagt. Dieses ganze Ereigniß ist so öffentlich geworden, selbst in der neueren Zeit wieder verhandelt, daß es überslüssig erscheint, es hier ausführlicher zu erwähnen. Die Beranlassung war bekanntlich ein Aufsat von Forberg in Niethammers Zournal, über die sittliche Weltordnung. — Kichte nahm die Verantwortlichkeit dieses Aufsates auf sich. Die genauere Geschichte sinder man in Kichte's von seinem Sohne versaster Biographie. Welchen Eindruck dieses Ereigniß auf uns machte, kann man

fich benfen; wir waren emport, wir glaubten barin ein Attentat gegen ben Geift freier Untersuchungen gu erfennen; mit jenen, burch bas Religionsebift beruchtigten zu vergleichen. Fichte benahm fich fest und wurdig. 218 er zu einer Erflarung über feine Lehre aufgefordert wurde, außerte er zugleich, bag mefentliche Befchrantungen in feiner Lehrfreiheit ihn bestimmen wurden, Jena zu verlaffen. Die Antwort aus Beis mar enthielt einen Berweis über die unvorsichtige Urt, mit welcher er fich uber die heiligften Gegenstände geäußert hatte, und eine Ermahnung, funftig in feinen Meußerungen vorsichtig zu fein. Es war, wie man fah, die Absicht des Weimarschen Sofes, ber Sache die Wendung zu geben, als wenn Fichte feinen Abschied genommen hatte. Seine Entfernung von Jena war wohl unvermeiblich. Der Weimar= fche Sof fand fich durch die Aufforderung aus Dresben nicht allein, sondern auch durch die übrigen Sachsen : Erneftinischen Baufer, Die wenigstens' in ei= ner folden Sache einen Ginfluß auf die Gefammt= Universitat ausubten, gefeffelt. Der hof beutete nun ben Bermeis fo, als wenn er zu gleicher Beit ben Entschluß Fichte's, feinen Abschied zu nehmen, her=

vorrufen mußte. 216 nun aber Fichte erflarte, bag biefer ihm ertheilte Bermeis nicht von ber Urt fei, bağ er ibn bewegen konnte, feinen Abschied gu for: bern, sah man sich in Weimar genothigt, ihm ben Abschied zu geben, ben er nicht nehmen wollte. In biefer Beit, mahrend alle Gemuther in Bewegung waren, erklärte fich besonders Paulus für Fichte. Ich erschien oft in feinem Saufe, und es murbe lebhaft besprochen, ob es nicht gut und nüglich mare, wenn. man ein Gesuch der Studirenden veranlagte. Fast die ganze Ungahl berfelben war aus ber Fremde; Fichte's Celebritat hatte einen großen Theil ber Studirenden berbeigezogen; und es konnte scheinen, als hatten diese ' ein Recht, die Erhaltung bes Lehrers, ber fie herge= gogen hatte, zu fordern. Ich entwarf ein folches Gefuch, in welchem Fichte's große Berbienfte hervorgehoben, und bas vermeintliche Recht ber Stubiren: ben ausgesprochen murbe. Diesen Entwurf brachte ich zu Paulus; mit wenigen Beranderungen marb er genehmigt, und ich zweifelte nicht, daß es mir vor= züglich burch meinen Landsmann Malte Müller, ber auf viele Studirende einen großen Ginflug ausubte,

getingen murbe, eine große Menge Unterschriften zu erlangen.

Indeffen ward von Weimar aus ein ahnlicher Weg eingeschlagen. Es ward ebenso ein Gefuch im Namen ber Studirenben entworfen, in welchem man ben Bergog ersuchte, Richte fur die Universitat zu er= halten. Aber bas Gefuch enthielt zugleich bas Geftandnig, daß Fichte fich mit tabelnber Unvorsichtigfeit in feinen Borlefungen geaußert habe, und man flebe die Schonende Gnabe bes Bergogs fur ben fonft verdienftvollen und geliebten Lehrer an. Gin Student B. aus Rugen erhielt burch Sufeland diefes Gefuch, und es wurden ihm folche Grunde vorgelegt, aus welchen er schließen konnte, daß Fichte felbft mit dies fer Urt der Ubfaffung nicht gang unzufrieden mare. Eifrig bemuht, Sichte auf irgend eine Beife nutlich ju fein, fuchte er nun unabläßig Unterschriften gu fammeln, und es gelang.

Ein junger Mann, dem ich das von mir ent: worfene Gesuch übergeben wollte, damit er in den Hörfälen, oder wo sonst Studirende versammelt waren, es zum Unterschreiben vorlegen könne, trat eilig herein. Er hatte das, ganz in anderem Sinne ent:

worfene Gefuch felbft gelefen. B. trug es herum, eine Menge Unterfdriften hatte ber Freund ichon gefeben, und bie Studirenden machten burchaus feine Umftande, ihre Namen hinzuzeichnen. 3ch erschraf, nahm ben Entwurf und lief umber, um B. gu fuchen, ber mir bekannt war, fo wie feine gute Gefinnung; ich traf ihn nach furger Beit auf ber Strafe, eilig von einem Saufe zum andern laufend, und zog ihn in eine Sausthur hinein. Ich war im hochsten Grade aufgeregt, stellte ihm vor, wie durch das Gesuch, welches er herum: trug, den Gegnern Richte's ber Sieg zugestanden murbe, zeigte ihm meinen Entwurf, fagte ihm, wie ich diesen dem Professor Paulus mitgetheilt hatte, und es gelang mir leicht, ben braven jungen Mann zu gewinnen, um so mehr, da ich ihm die Quelle nannte, aus welcher fein Gefuch gefloffen mar, und ihn mit ber Lage ber Berhaltniffe bekannt machte. Er mar nun gang fur unfere Sache gewonnen, brang in die am meiften besuchten Muditorien hinein, ge= stand freimuthig feinen Srrthum, und es war ibm leicht, die jungen Manner fur den fuhneren Entwurf ju gewinnen. Nachmittags beffelben Tages lag mein Entwurf mit mehreren hundert Unterschriften vor mir,

und zwei Deputirte reisten noch benfelben Tag nach Weimar, ihn bem Herzoge zu überreichen. Hufeland (ber Jurist) hatte bas, im Sinne der Gegner abgefaßte Gesuch aus Weimar erhalten, oder felbst entworsen; burch ihn hatte es B., wie ich wußte, bekommen. Ich war den Abend zu ihm eingeladen, fand ihn verdrießlich, und will nicht läugnen, daß ich eine Art heimtückischer Freude fühlte, weil ich die Quelle seines Verdrusses zu kennen glaubte. Erst vor einigen Jahren, als ich das Leben Fichte's las, ersuhr ich mit Erstaunen, daß zwei Vittschriften abgegangen waren. Es muß also den Gegnern doch gelungen sein, auch Unterschriften zu gewinnen.

Ich erwartete burchaus keinen Erfolg von ber Bittschrift. Nach einigen Tagen wurden die Studizenden von dem Prorector (Loder) vorgeladen; er hatte als Prorector den Austrag, sie über die Lage der Sachen im Sinne des Hofes zu belehren, und ihnen klar zu machen, wie Fichte selbst durch die Schritte, die er gethan hatte, seine Entlassung herbeizgeführt.

Diefes Ereigniß ward mir in mehr als einer Rudficht hochst wichtig; zwar fah ich Fichte nicht

oft, meine Studien, mein ganges Denken entfernte mich vielmehr von ihm, aber er war mir lieb und theuer, und die Strenge feines fittlichen Gefühls, wie es Grundlage seiner ganzen Philosophie geworden war, erwarb ihm meine hohe Achtung. Man ward, wenn man mit ihm ausammen war, leicht aufgeforbert, mit ihm über feine Philosophie zu reben, ja ihm heftig zu widersprechen. Gegen die Barte feiner formellen, absoluten, sittlichen Wahrheit hatte ich viel einzuwenden; noch fruber als ber ermahnte Brief von Jacobi angekommen war, hatte ich mit ihm einen heftigen Streit, benn bas Fiat justitia, pereat mundus, ber absolute Sieg formeller Sittlichkeit, war mir grauenhaft. 218 ich horte, wie er ben Sat: man burfe unter feiner Bedingung eine Unwahrheit fagen, behauptete, magte ich es, ihm folgendes Berhaltnig entgegen ju ftellen: Gine Boch= nerin ift gefährlich krank, bas Rind, fterbend, liegt in einer anderen Stube; die Merzte haben entfchieben erflart, bag eine jebe Erschütterung ihr bas Leben koften wird. Das Rind ftirbt - ich fibe am Rrantenlager meiner Frau, fie fragt nach bem Befinben bes eben gestorbenen Rindes: bie Wahrheit murbe

fie tobten ; foll ich fie fagen? - " Sie foll", ant: wortete Richte, "mit ihrer Frage abgewiesen werben." "Das heißt," erwiderte ich, "auf bas Bestimmteite fa= gen: ihr Rind fei tobt. 3ch murbe lugen," rief ich bestimmt, und Thranen traten mir in die Augen, weil ich mich einer folchen Scene, die ich erlebt hatte, erinnerte, ,,und ich nenne gang entschieden biefe Luge eine Wahrheit, meine Wahrheit." - "Deine Wahrheit?", rief Kichte entruftet, "eine folche, die dem einzelnen Menschen gehört, giebt es gar nicht; fie hat über Dich, Du nicht über fie ju gebieten. Stirbt bie Frau an der Bahrheit, so foll fie fterben." Ich fah Die absolute Unmöglichkeit ein, mich mit ihm zu verftandigen; ihm flar ju machen, daß bie absolute formelle Lieblofigkeit die tieffte Luge des perfonlichen Da= feins mare, murbe mir boch unmöglich fein. Fichte felbst mar bei aller icheinbaren Barte feiner Lehre ber gutigste Mensch; ich war überzeugt, daß er unter ben angegebenen Berhaltniffen felbst lugen murbe, und schwieg. Und bennoch habe ich Gelegenheit gehabt, in viel späteren Sahren meine bamals ausgesprochene Unficht mit einer Confequeng ausführen zu feben, die mich höchft bebenklich machte.

3d hatte nun bas Geltfame erlebt, einen Mann, ben ich achtete und liebte, als Utheisten angeflagt und von feinem Lehramte vertrieben ju feben. Bas, wenn ich es als ein langft verfloffenes Ereignig fruherer Sahrhunderte vernahm, mich erschütterte, gefchah jest unter meinen Augen, ja in bem engen Rreife meiner nachften Umgebung. Da erwachte alle frubere Erinnerung meiner Rindheit, und ich fragte mich felbit, ob ber Bormurf, ber ben geachteten Philosophen traf, völlig grundlos mare ober nicht? Dag die Kichte'fche Lehre bie confequent burchgeführte Rantifche war, fah ich wohl ein. Die Gegenftande bes fichern Erkennens gab nur bie Erscheinung; bie Philosophie aber fuchte die Mahrheit. Das sittliche Gefühl und fein Ausbruck, bas Gemiffen, mar eben fo mohl, wie Beit, Raum und Rategorie, eine nie abzuweisende Thatfache bes Bewußtseins, nur mit bem bedeutenden Unterschiede, bag ber Inhalt bes Bewiffens nicht eine Erscheinung, vielmehr ein Un-Sich genannt werden mußte. Zwar konnte man von ber Sittlichkeit nicht behaupten, daß fie fei in bem Sinne, in welchem Gegenstände find, fie blieb vielmehr ein Sollen, ein ewig fich erneuerndes Poftulat; aber als solches war sie keine Erscheinung, sonbern ein An Sich, ja offenbar das einzige und absolute. Dieses schlechthin Wahre kömmt uns nicht von Außen, es ist nur als eigene That.

Ich erinnere mich, wie Fichte in einem engen vertrauten Kreife uns die Entstehung feiner Philoso= phie ergahlte, und wie ihn der Urgedanke berfelben plöglich überraschte und ergriff. Lange hatte ihm vorgeschwebt, wie ja die Wahrheit in der Ginheit des Gebankens und bes Gegenftandes lage; er hatte erkannt, daß diese Einheit innerhalb der Sinnlichkeit niemals gefunden werden konnte, und, wo fie hervortrat, wie in der Mathematie, erzeugte fie nur einen starren unlebendigen Formalismus, dem Leben, der That völlig entfremdet. Da überraschte ihn plöglich der Gedanke, daß die That, mit welcher das Selbst: bewußtsein sich selber ergreift und festhält, doch offenbar ein Erkennen fei. Das Ich erkennt fich als erzeugt burch fich felber, bas bentenbe und bas gebachte Ich, Erkennen und Gegenstand bes Erkennens, find ein, und von diefem Puntte der Ginheit, nicht von einer zerftreuenden Betrachtung, Die Beit und Raum und Rategorieen fich geben lagt, geht

Cteffens: Bas ich erlebte. IV. 1]

3d hatte nun bas Geltfame erlebt, einen Mann, ben ich achtete und liebte als Utheiften angeflagt und bon feinem Lehramte vertrieben ju feben. Bas, wenn ich es als ein lanaft verfloffenes Greigniß fruherer Sahrhunderte vernahm, mich erschütterte, gefchah jest unter meinen Augen, ja in bem engen Rreife meiner nachften Umgebung. Da erwachte alle fruhere Erinnerung meiner Rindheit, und ich fragte mich felbft, ob ber Bormurf, ber ben geachteten Philosophen traf, vollia grundlos mare ober nicht? Dag die Richte'iche Lehre die consequent burchgeführte Ranti= fche war, fah ich mohl ein. Die Gegenstände bes sichern Erkennens gab nur die Erscheinung; die Philosophie aber fuchte die Bahrheit. Das fittliche Gefühl und fein Musbruck, bas Gemiffen, mar eben fo wohl, wie Beit, Raum und Kategorie, eine nie abzuweisende Thatsache bes Bewuftseins, nur mit bem bedeutenden Unterschiede, bag ber Inhalt bes Bewiffens nicht eine Erscheinung, vielmehr ein Un= Sich genannt werben mußte. 3mar konnte man von ber Sittlichkeit nicht behaupten, bag fie fei in bem Sinne in welchem Gegenftande find, fie blieb vielmehr ein Sollen, ein ewig fich erneuerndes Poftulat; aber als solches war sie keine Erscheinung, sonbern ein An Sich, ja offenbar das einzige und absolute. Dieses schlechthin Wahre kömmt uns nicht von Außen, es ist nur als eigene That.

3ch erinnere mich, wie Fichte in einem engen pertrauten Kreise uns die Entstehung feiner Philoso= phie ergählte, und wie ihn der Urgedanke berfelben plöblich überraschte und ergriff. Lange hatte ihm vorgeschwebt, wie ja die Wahrheit in der Ginheit des Gebankens und bes Gegenstandes lage; er hatte erfannt, daß biefe Ginheit innerhalb der Sinnlichkeit niemals gefunden werden konnte, und, wo fie bervortrat, wie in der Mathematik, erzeugte fie nur einen ftarren unlebendigen Formalismus, bem Leben, ber That völlig entfremdet. Da überrafchte ihn plöglich der Gedanke, daß die That, mit welcher bas Selbftbewußtsein fich felber ergreift und festhalt, doch offenbar ein Erkennen fei. Das Ich erkennt fich als erzeugt durch fich felber, bas bentende und bas ge= bachte 3ch, Erkennen und Gegenftand bes Erkennens, find eine, und von biefem Puntte ber Ginheit, nicht von einer zerftreuenben Betrachtung, die Beit und Raum und Rategorieen sich geben läßt, geht

Cteffens : Bas ich erlebte. IV.

alles Erkennen aus. Wenn Du nun, fragt er sich, biesen ersten Act des Selbsterkennens, der in allem Denken und Thun der Menschen vorausgesest wird, der, in den zersplitterten Meinungen und Handlungen verborgen liegt, rein für sich heraushöbest, und in seiner reinen Consequenz verfolgtest, müßte nicht in ihm, aber lebendig thätig und erzeugend, dieselbe Geswißheit sich entdeden und darstellen lassen, die wir in der Mathematik besigen?

Diefer Gebanke ergriff ihn mit einer folchen Rlarheit, Macht und Zuversicht, daß er den Berfuch, bas 3ch als Prinzip der Philosophie aufzustellen, wie bezwungen, von dem in ihm machtig gewordenen Beifte, nicht aufgeben konnte. Go entstand ber Ent= wurf einer Wiffenschafts-Lehre und biefe felbit. In ben Buchhandler : Unfundigungen dieser Schriften ward es ausgesprochen, daß die Wiffenschafts-Lehre für die Philosophie das werden sollte, mas Euklid für die Mathematik war. Ich glaube nicht, bag biefe Meußerung jemals, als von ihm felbst ausgesprochen, laut geworben ift: aber nachbem ich jene Gefchichte ber Entstehung feiner Philosophie vernommen hatte, halte ich mich fur überzeugt, daß diefer, in ben Anzeigen geaußerte Gebanke burch ihn felbst veranslaßt war, und seine ersten hoffnungen am reinsten ausbruckte.

Wenn man Fichte's Bilbung aus ber Kantifchen Philosophie heraus bedenkt, so kann man nicht baran zweifeln, daß das absolute Sittengefet, die reine Boraussetzung, bas Leitende und Ordnende ber erzeugen= ben Selbstthat bes Ichs fein, und bag biefes ihm mahrend ber Entwickelung feiner Philosophie immer flarer werben mußte. Freilich, wie bas Sittengefet, welches nur ein Poftulat mar, bas nur eine Bebeutung hatte, indem es fich zu verwirklichen fuchte, ohne felbst wirklich zu fein, dazu fame, das Ordnende, eine Denkthätigkeit zu fein, die boch nur ihre Bedeutung hatte, infofern die innere Uebereinstimmung mit ihr felbst eine Selbstthat mare, blieb völlig unbegreif= lich. Mus diefer Unbegreiflichkeit entsprangen erft alle Begriffe. Und fo hatte Sichte ein heiliges Gebeimniß, welches unerklarbar feiner Philosophie zum Grunde lag, ein Geheimniß, welches burchaus unguganglich und pradicatlos war; und es mußte ihm vor allem wichtig fein, alle Prabicate, burch welche er in die Sphare bes Erkennbaren und Erklarbaren binein gezogen wurde, von diefem verborgenen Grunde auszuscheiben. Das war Kichte's Gott. Ich 'er: kannte bies fehr mohl, und die Beschuldigung bes Utheismus, wie fie iebt Richte traf, mar mir ein trauriges Beichen ber armfeligen Dberflachlichkeit ber Beit; vielmehr ber Gott, ben man mehr fürchtete, als anbetete und liebte, und nicht einmal fürchtete, fondern in eine ferne Unendlichkeit hineinschob, wo er fich hinter Gefeten verbarg, benen er fich, wie uns, unterworfen hatte, fam mir neben bem erhabe= nen geheimnifvollen Gott ber Sittlichkeit unbedeutenb und fummerlich vor. - Und bennoch fagte ich mir, im Stillen grubelnd: bas ift nicht ber Gott Deiner Rindheit, den Du verloren haft und den Du suchft.

Aber es war nicht bloß biese Uhnung eines tieferen göttlichen Daseins, die mich von Fichte trennte, auch in einer anderen Richtung ward er mir jest entschieden entfremdet. Wohl war mir die Trennung der theoretischen von der praktischen Philosophie durch Kant, die zugestandene Unwahrheit der ersteren, die leere Allgemeinheit der lesteren in der innersten Seele zuwider; aber die Welt behielt doch nicht allein, dem Mechanismus der Kategorieen unterworsen, eine

finnliche, fondern auch teleologisch betrachtet, eine boe here, wenn auch verborgene Birklichkeit. Durch Richte ging auch biefe rein verloren. Es war mir nach meiner Urt feltsam ju Muthe, wenn ich mir feine Unschauungeweise bachte; er mußte teinen Baum, fein Thier, am allerwenigsten eine reiche Gegend jemals lebendig aufgefaßt haben. Dag nicht allein in den menschlichen Gebanken und Thaten, fonbern auch in jener reichen Fulle von Bilbungen, Ent=" wickelungen und Geftalten bas eigentliche innerfte, geiftige Mofterium unseres Daseins verborgen lage und erkannt werden mußte, ichien iben völlig fremd. geblieben zu fein. Bas Rant noch als Ericheinung gelten ließ, marb ihm eine bloße Regation, Alles nämlich, mas nicht bas Ich mare, und an welchem fich bas 3ch erft manifestiren follte. Die Erscheis nung blieb, und zwar in ihrer gangen Barte, aber blog um fich abweisen, bann beherrschen, und in ein Ich burch bas Ich verwandeln zu laffen. Der Rnecht eines unbegreiflichen Gefetes verwandelt fich in den Titan ber Selbstbestimmung, und in den Schöpfer himmels und ber Erben. Gine folche Phi= losophie war mir nun völlig fremb, und je genauer

ich sie kennen lernte, besto mehr mußte ich fie von mir abweisen.

Die Schelling'sche Ibentitäts-Lehre, die Einheit bes Subjects und Objects schlechthin angenommen, wie sie das ganze Dasein umfaßt, lag mir, wie ich durch Spinoza gebildet war, natürlich näher.

## 1799.

## Reife nach Freiberg.

## Berlin.

Ich trennte mich nicht ohne Schmerzen von Jena, und obgleich meine Verbindung mit den bezbeutenden Männern in dieser Stadt zu innig war, um durch die Entfernung aufgehoben zu werden, fühlte ich doch, wie viel ich verlor. Ich reiste über Weimar, ich besuchte Goethe, der mich mit ermunzternden Worten entließ, obgleich ich einige Verlegenzheit in seinem Benehmen zu spüren glaubte. Er schien mit der Rolle, die ich in der Fichteschen Sache gespielt hatte, nicht unbekannt zu sein, und der Hosselbst fand sich offenbar in einer unangenehmen

Rlemme; auf ber einen Seite burch bie freie ungehemmte Entwickelung bes wiffenschaftlichen Geiftes, beren allgemein anerkannter und gepriefener Beforderer er war, aufgeforbert, ja wohl auch innerlich geneigt, den Philosophen zu ichuten; andererfeits burch die höchst bedenkliche Beschuldigung, die der Bergog, feine Umgebung, ja felbst Goethe in ihrem eigentli= den Unwerthe nicht zu burchschauen vermochten. -Durch die bringende Aufforderung aller fachfischen Höfe geangstigt und gequalt, ließ man zwar Sichte fallen, aber eine gewiffe Scham vermochte man boch nicht zu unterbruden. Fichte ber Jungere hat bie Stellen aus Goethe's Erinnerungen aus feinem Leben, und andere briefliche leußerungen, aus welchen die Berlegenheit des Weimarschen Sofes flar wird, und besonders die innere Qual, die Goethe empfand, flar genug bargeftellt.

Als ich Goethe verließ, schwebten mir die Verhältniffe, aus welchen ich mich jeht losgeriffen hatte, lebhaft vor Augen; eine dunkle Ahnung, als wenn die dort eben aufgeschloffene Blüte im Begriff warebie bunten Blätter und die Dufte allen Winden preiszugeben, befiel mich mit unenblicher Wehmuth.

Ich reifte über Leipzig nach Salle, und über= fcritt jest zum erstenmale bie Grenze Preugens. In bem Baterlande, wo wir mit allen Berhaltniffen bes Landes von Kindheit auf vertraut find, wo wir mit biesen heranwachsen, gehören sie mehr ober weniger ju unferem Dafein, und ber Druck mancher beschwerlichen Einrichtung wird, burch die Gewohnheit abgestumpft, kaum gefühlt. Man wird sich erinnern, daß in Danemark feine Cenfur herrscht, mit unbefangener Freimuthigkeit konnte man Berfugungen ber Regierung und Behörden tadeln: biefe Freiheit mard nicht felten Frechheit. Ich felbst hatte noch in feinem untergeordneten Berhaltniß gelebt, ich mar noch nie unter ben Bittenben erschienen, hatte in feinem Borgemache gewartet, fein bemuthiges Gefuch mar mir abgeschlagen; ich hatte Armuth und bie Stellung einsamer Berlaffenheit, aber nicht bie beschwerliche Unterwürfigfeit fennen gelernt. Selbft mein vorübergebenbes Berhaltnif zu einem in meinem Baterlanbe

machtigen Manne ftellte fich fchnell als ein freundschaftliches, ja vertrauliches. Ich hatte in großen Sandelsstädten und auf Universitäten gelebt. Die Macht der Reichen ftand mir fern, druckte mich nicht; mit ben Gelehrten stellte ich mich auf gleichen Rug, und die Unterordnung der Stande mar mir nie brudend geworben. Go mar ichon von meiner fruhen Kindheit an, durch alle Berhaltniffe bes Lebens ein Gefühl der freien Unabhangigkeit mir geblieben, und es murde burch die Ereigniffe ber Reife, burch die Beschäftigung mit der Natur und der Geschichte nur noch mehr genahrt. In Leipzig, wo ich mich nur ein paar Tage aufhielt, traf ich Malte Brun, ber mich mit feinem bemagogischen Berede lang= weilte. Er batte Danemark als ein Bertriebener verlaffen; er mar auf ber Reise nach bem freien Frankreich, wo er fich in Paris eine Stellung gu verschaffen suchen wollte. Aber seine Borstellungen von Preußen blieben nicht ohne Eindruck auf mich. Er ftellte es mir als ein knechtisches Land bar: bie große Urmee mare, meinte er, nicht bloß gegen bie Feinde bes Landes, sondern noch mehr jum Druck der Einwohner bewaffnet; die Aristokratie drucke

1

burch ihren Stolz, die Beamten durch Sochmuth. Das Baterland mare ber Stock. 3ch felbft hatte fo viel von diesen Berhaltniffen gehort, dag mir ber Athem ftodte, als ich mich ben Grenzen bes Landes naherte; und ber erfte Einbruck mar gufalliger Beife nichts weniger als ansprechend. Ich mar in bem unbequemen Postwagen eingesperrt und murbe gefto-Ben; die Gegend, als wir uns Salle naherten, ichien mir obe; es war ein nebliger und regniger Tag, und ber Wind pfiff über bie Relber. 216 wir ber Stadt gang nabe maren, zeigte-mir ein Reisender einen ge= mauerten Galgen. Die Saufer ber Borftabt murben "Bor dem Galgthor" genannt. Wir fuhren durch bas eben fo genannte Thor, burch eine lange finftere Strafe, beffen bobe, buntle, ichmutige Saufer mir unangenehm auffielen. Sie hieß die Galgftrage, und ich flieg in bem Lowen in biefer Strafe ab, bem Posthaufe gegenüber. Aber ich mußte noch weit durch bie Straffen fahren nach dem Pachofe, und der Reifende zeigte mir einen zweiten Aniegalgen, ber auf bem Markte ftand, und an welchen die Namen entwichener Solbaten angeschlagen waren. 3ch fühlte unwillkurlich nach bem Salfe, mir war fast wie ei-

nem Berbrecher ju Muthe. Bir famen auf ben Pachof; Frachtmagen und Ertra-Bagen mit Reifenben hielten dort; die Defizeit fing an, und die Dafsage durch Halle war sehr lebhaft. Der Postwagen marb ausgeleert, die Roffer ber Paffagiere neben einander geftellt; aber wir faben bie Bollbeamten mit ben Krachtmagen, mit den Sachen ber übrigen Reis. fenden fo beschäftigt, daß wir fauen die Mussicht hatten, nach einigen Stunden and Reihe gu fommen. Ich nahm mir zwar vor weigend zu warten, Erbitterung, bie ich fühlte aber doch, wie nur muhfam zu unter vermochte, allmälig in mir ju tochen anfing; ich bif bie Lippen gufammen, und ging fillfchweigend auf und nieder. Die Bollbeamten meine Gemuthestimmung gemerkt ha= ben. Rad einiger Beit, die mir wenigstens unendlich lang ichien, fam nun be Reihe an die Roffer bes Poftmagens; ich hatte mich indeffen jufammengefaßt, ging höflich auf ben einen Bollbeamten zu, und bat ihn, mich wo möglich bald abzufertigen. Er fab mich murrifch an, antwortete gar nicht und fehrte mir ben Ruden. Ich war wirklich ber Lette, ber Reihe fam. Jest hatte nun meine innere Erbitte:

rung ben hochsten Gipfel erreicht. - Der Bollbeamte forberte mich auf, ben Roffer ju öffnen, und fragte gebieterisch, ob verzollbare Baaren barin maren; ich antwortete gar nicht. Er wiederholte die Frage barfch, faft brohend; ich beharrte bei meinem Stillschweigen und fcolog ben Koffer auf. Die Sachen wurden nun mit einer offenbar feindseligen Grundlichkeit untersucht, Rleiber, Bafche, Bucher auf nahe liegenbe Riften gelegt, und bie Untersuchung meiner Sachen nahm eine langere Beit meg, als bie aller übrigen Paffagiere. Mein Trat war bem Beamten aufgefallen; er wollte mich nrafen. Ich ließ alles mit augerer Rube geschehen; man fand nichts. Als nun bie Untersuchung zu Ende mar, fing ich an, meine Sachen langfam und mit Sorgfalt wieder einzupaden. "Eilen Sie", rief ber Bollbeamte verdrieflich, "Sie feben ja, daß Sie uns hier im Wege find." - "Ich habe mich nicht bagu gebrangt", erwiderte ich faltblutig. "Sind Sie moch nicht fertig", rief er brobend. ,,Mein Herr", fagte ich nun, ,,ich bin ein Reisender aus fernen Landen, ich reife unter bem Schute meines Konigs, ich habe fein Wort gefagt, bas Sie beleidigen konnte, ich führe keine Contre=

banbe; meine Perfonlichfeit fann feinen Berbach regen: und bennoch haben Gie mich unfreundlich, unhöflich, ja feindselig behandelt, Sie haben mir Stunden geraubt, die ich als Reisender beffer anmen= ben konnte, Sie haben alle meine Sachen aus dem Roffer geriffen, - jest ift die Reihe an mir. 3ch nehme bas Recht in Unspruch, fur mein Eigenthum gu forgen, ich muß forgfältig unterfuchen, ob nicht burch bas eilige Auspacken irgend etwas hier ober ba zwischen Kiften und Pakete hineingefallen ift, Bafche und Rleiber muffen faltenlos hingelegt werben; jest habe ich Zeit, und behaupte meinen Plat, bis ich fertig bin." Der Beamte schien nicht geringe Lust ju haben, Gewalt ju gebrauchen; ich verficherte ihm kaltblutig, daß ich's aufs leußerfte ankommen laffen wollte, und bag die geringfte Gewalt gegen meine Person durch den Gefandten dem Konige bekannt werden follte. Einige Paffagiere maren noch ba, ich kannte fie von der Reife her, und forderte fie gu Beugen auf. Der Beamte ging brummend auf und ab, und mich burchbrang, als ich nun endlich ben Packhof verließ, ein unheimliches Gefühl. So un: freundlich trat mir bas gand entgegen, bem ich Buneigung, Liebe und die besten Rrafte meines Lebens widmen follte.

Ich verweilte ein paar Tage in Halle, und gang andere erschienen mir freilich Land und Stadt, als ich mehrere Gelehrte fennen lernte. 3mar ruhte noch die Erinnerung an eine nabe Vergangenheit bruckend auf der Universitat, nur ein paar Sahre fru: her hatte der berüchtigte Bahrdt hier Auffehen erregt, fein Borfaal war gebrangt voll. Das wiberwartige Ertrem einer flachen Aufklarung hatte bie Universitat in Bewegung gefett. Gine entgegengefette Caricatur folgte auf diefe. Noch lebte in frischer Erinnerung bas alberne Bollner'fche Religions: Ebict, und die Gefege, burch welche die Freiheit bes Universitates-Lebens völlig aufgehoben werben sollte. Die Studirenden follten, diefen Gefegen gemäß, einer harten Schul-Disciplin, ja bei bestimmten Bergehungen fogar forperlichen Strafen unterworfen werben. Berfügungen ber Urt, die ber langen, burch Sahrhunderte reichenden Entwickelung der Universitäten nicht achtend, im eigentlichsten Sinne tevolutioniren wollten, fonnten zwar ausgesprochen werben, aber nie ins Leben treten.

Sest hatte fich alles anders, hoffnungevoller, freundlicher geftaltet. Der neue Ronig hatte im vorigen Jahre feine Sulbigungs : Reife burch die Provingen angetreten, und noch immer war ber große Enthusiasmus, mit welchem er allenthalben empfangen wurde, Gegenftand des Gefprache. Bon ihm, von feinem redlichen Willen, von feiner Kenntniß ber Beit und ihrer Bunfche, hoffte man vieles, ja alles. Die fcone, hohe Frau, beren Geift geschätt, beren reine Sittlichkeit geachtet murbe, mar Begen: stand ber Bewunderung, ja der Unbetung. Wo ich hinkam, ertonte bas Lob bes hohen Paares. Wirth und Marqueur in bem Gafthofe, Raufleute in ben Rramladen, wo ich Rleinigkeiten einhandelte, jeder Mensch, mit dem ich in Berührung kam, wußte mir von dem Aufenthalte des Konigs und der Konigin in der Stadt und Gegend, von der Begeifterung, mit welcher sie empfangen wurden, zu erzählen, und viele fleine Buge, die von ber fconen Gefinnung bes Ronigs, von der Unmuth und Liebensmurdigkeit der Ronigin Zeugnif ablegten, murben mit Liebe und Theilnahme hervorgehoben. Wie gang anders erschien mir nun plöglich bas Land und feine Bewohner, wie gehoben burch Treue und Juneigung; wie schnell verschwand die finstere Unsicht, die mich noch vor Kurzem beherrschte, und wie wenig Grund fand ich, einen geistigen Druck, der auf dem Lande ruhen sollte, zu beklagen, als ich einige Gelehrte der Universität kennen lernte.

Reinhold Forster, der berühmte Beltum: fegler, mar vor Rurgem gestorben; fein Schwiegersohn Matthias Sprengel führte mich nach feiner Bobnung, wo ich zwar nicht feine Sammlungen, wohl aber feine Bibliothet noch vorfand. Die fostbaren Werke, die ich ba fah, beschäftigten mich. Die Geltenheiten aus ber Subfee maren theils eingepact, theile, irre ich nicht, schon verkauft; ich fab fie nicht. Ich bedauerte, diesen merkwurdigen Mann nicht fennen gelernt zu haben, er mar mir burch feinen liebensmurbigen und geiftreichen Sohn Beorg Forfter noch bedeutender geworden. Diefer mar ein ge= nauer und fehr geliebter Freund ber Bebruder Schle= gel; feine Frau, die nachmalige Therefe Suber, eben fo innig mit der Professorin Schlegel befreunbet; und so mar biefer bedeutende Mann im engen Bunde mit ben Mannern, die mir fo lieb und theuer

geworden waren, und ich bedauerte, wie sie, sein trasgisches Schicksal und seinen frühen Tod. Als ich die Wohnung des verstorbenen Forster verließ, konnte ich freilich nicht ahnen, daß ich bestimmt sei, sein Nachfolger zu werden.

Während ich mich in Salle aufhielt, trat eine den Ustronomen wichtige Erscheinung hervor. Der Merkur ging ber Sonnenscheibe vorüber. Der Ma= thematiker Rlugel, der fleine vermachfene Gilbert, und wer fich fonft noch fur biefe Erscheinung intereffirte, waren auf dem allerdings schlecht gebauten und wohl auch nicht im Ueberfluß versorgten aftrono= mischen Thurm versammelt. Er liegt in ber Mitte bes botanischen Gartene; ich erinnere mich nicht, wer mich hinführte, mahrscheinlich ber Botaniker Sprengel, an welchen ich Pflangen von Batich zu bringen hatte. Der Tag war heiter und für die Beobachtung fehr gunftig. Der Beobachter aber, ben ich ba fand, war weder Rlugel, noch Gilbert; ich fah einen jungen Mann, der die ganze Erscheinung in allen ihren Momenten mit Aufmerksamkeit verfolgte, und die Beit des Gin= und Austritts des Planeten mit grofer Genauigkeit verzeichnete. Es mar ber Postfecres

tar Piftor. Ich konnte freilich nicht voraussehen, in welches nabe verwandtschaftliche Berhaltnis ich mit ihm treten sollte; er ist mein Schwager geworzben, und hatte durch seine Kenntnisse und sein großes mechanisches Talent schon damals die Ausmerksamkeit auf sich gezogen.

Much Reichardt lernte ich kennen. Gothe hatte nach einer etwas feindseligen Trennung fich ihm wie: ber genähert; er und Schlegel hatten mir Gruge auf: getragen. 3ch trat jest burchaus als ein Frember in bas gaftfreie Saus, in die Mitte einer Familie ein, beren Bilbung, fo wie bas Intereffe, welches Bater, Mutter und Töchter erregten, allgemein anerkannt war. Die Tochter, die mir bestimmt war, lernte ich damals nicht kennen, fie lebte bei ber Groß: mutter in hamburg. Reichardt mar eben im Begriff nach Berlin zu reifen, er wollte bort ein Concert geben; feine Oper Brennus follte Gegenstand biefes Concertes fein. Reichardt fam mir mit ber freimuthigen Offenheit entgegen, die ihn fo fehr auszeichnete; mas ich von ihm fruher gehort hatte-, mar feinesweges gunftig. Sein Unschließen an bie fran-Biffche Revolution, feine Berbinbung mit einigen Bauptern berfelben, feine mehr als bemokratifche Gefinnung hatte ihm unter bem vorigen Konig ben Un= willen bes Berliner Sofes jugezogen. Dag fein Stieffohn Beneler ben Namen Reichardt ans nehmend, und biefen in Richard verwandelnd, die Universitat verlaffen hatte, um fich gang ber frango: fifchen Revolution hinzugeben, mard heftig getadelt. Diefes, feine Berhaltniffe ichonende, politifche Auftreten hatte ihn auch von Gothe getrennt; die Angriffe auf ihn in ben Xenien find bekannt. Go erbittert war Gothe auf ihn, daß er nicht einmal die tiefen Tone feiner eigenen Lieder aus ben Compositionen herauszuhören vermochte. Auch die Schlegel hatten fich boch eigentlich von ihm getrennt, wenn gleich nicht äußerlich. So trat ich mit großen Vorurtheilen gegen ibn, in feine liebliche Bohnung; er führte mich in seinem Garten herum, beffen Unlage und Umgebung mich hinriß; ich mußte biefen fleinen Dark unter seine schönsten Compositionen rechnen; alle Bartenziererei mar forgfältig vermieben.

Reichardt gab mir feine Abresse fur Berlin, und forberte mich bringend auf, ihn ba zu besuchen. So hatte ich, ohne es zu ahnen, die Wohnung

und Nachlaffenschaft meines berühmten Borgangers begruft, hatte ben Dann fennen gelernt, ber beftimmt war, mein Schwiegervater zu werben, fo wie meinen zukunftigen Schwager. Aber ich sollte noch eine, in Rudficht auf mein zukunftiges Schickfal bebeutende Bekanntschaft machen. Ich lernte ben Mann fennen, beffen Unfeben und Ginflug mich nach Deutschland berief, und schon bamals trat mir, bem Fremben, biefer Mann in feiner gangen Bedeutung entgegen. Es war Reil. Er hatte fich schon burch feine Untersuchungen über bie Structur ber Nerven, und fonft burch praktisch-medizinische Schriften einen bedeutenden Ruf erworben. Die mächtige Geftalt diefes berühmten Urztes, fein flares Muge, fein milbes ruhiges Wefen nahmen mich gleich fur ihn ein, und noch mehr zog er mich an, weil er fich fcon bamale lebhaft fur die Naturphilosophie intereffirte. Er mar feiner von ben Thoren, die eine anfangende, wenn auch noch fo tief greifende Theorie, fo wie nur die ersten Grundzuge berfelben entworfen find, als Magstab für die Praris anlegen und benugen: aber er fah es ein, bag nur eine auf die Spekulation gegrundete Theorie die Soffnung, das Leben ju begreifen, in fich enthielt. Ich horte von ihm querft, außerhalb ber Schule, die fur einen praftifchen Urnt merkwürdigen Worte: "Das Leben und feine Kormen entwickeln fich zwar vor unferen Augen, aber in ber Erscheinung erhalten wir fie fcon fertig, und konnen fie also nicht aus biefer erklaren." Und dennoch war Reil damals beschäftigt, den chemischen Prozeß als das Bestimmende ber Form ber Organe gu betrachten. Er mochte zwar immer ein höheres Pringip ber Geftaltung ber Organe ahnen, aber burch bie Natur=Philosophie schien es ihm erst flar geworden zu fein. Ich erinnere mich, feine bamalige chemische Unficht entschieden bestritten zu haben; er antwortete lachelnd: "Man hilft fich eben mit den Erklarungs: mitteln, die man hat, bis man beffere erhalt. Beben Sie uns diefe, und wir werben fie nicht abmei-Sie werden unter den Aerzten lebhafte Theil= nahme und ein gelehriges Boltchen finden." - Er gehörte nicht zu den Thoren, die fich durch das Geschrei über eine Construction a priori abschrecken lie= Ben, und die dadurch eben die Naturphilosophie selbst auf die oberflächlichste Weise a priori construirten. Diefes Gefchrei begegnete mir fonft allenthalben, und

ich verstand anfänglich gar nicht, was die Gegner das mit meinten. Die alten Professoren zuckten die Uchsfeln, und mehrere konnten es nicht unterlassen, das ganze Bestreben als ein schon in seiner Entstehung verunglücktes zu bekrachten. Reil war mir unter alsten Gelehrten, die ich außerhalb Jena kennen gelernt hatte, der bedeutendste, so wie er mir später unter allen einer der wichtigsten geworden ist.

Ich verließ Halle, und kam im Monat Mai 1799 zuerst nach Berlin. Wer alt genug ift, um sich Berlin am Ende bes vorigen Jahrhunderts zu erinnern, wird die große Beranderung, die mit biefer Stadt vorgegangen ift, ichon kennen. Die Gegend, bie Stadt, ja die Menschen sind wie verwandelt. -3d fam, wie ichon erwähnt, mit ben entichiedenften Vorurtheilen an, boch imponirte mir schon Potsbam und noch mehr Berlin felber burch die Grofartigkeit ber Gebaube, und keiner fahrt wohl zum Potsbamer Thore zum erstenmale herein, ohne überrascht zu wer= ben. Uls ich auf ber alten Post aus bem unange= nehmen Postwagen, in welchem ich zwei Tage und eine Nacht hindurch in der widerwartigften Gefell= schaft zugebracht hatte, zerftogen und ermudet aus=

stieg, bankte ich Gott, in bem schwarzen Abler mit wenigen Schritten ein Bett erreichen zu konnen. Ich warf mich auch gleich in bieses und schlief, ich weiß nicht wie lange.

Schon als ich beim Dofthause ausstieg, erfuhr ich eine intereffante Industrie des Militars. Es war damals fehr lebhaft die Rede von Uchard's Runkel= ruben-Bucker; er mar bekanntlich ber Erfte in Europa, der von Berlin aus den nachher fo wichtig geworde= nen Gedanten, aus einheimischen Pflanzen Bucker gu gewinnen, faste. Raum maren wir aus dem Poft= magen gestiegen, so murben wir Paffagiere von einem Soldaten angeredet, der fleine Buderftude, fauber in Papier eingewickelt, in einem Raften vor fich trug. "Es wird", sagte er, "Ihnen ohne Zweifel angenehm fein, die erften gelungenen Proben von dem Uchard': fchen Bucker zu befigen." — Er bot bas Stuck zu vier Grofchen an, und in ber That verforgten fich die Meisten mit den dargebotenen Proben. hatte genug burch Scherer von ber gangen Unternehmung in Jena gehört, um zu vermuthen, bag ein Betrug, der fo nahe lag, ftattfinden muffe, und mehrere Sahre nachher erfuhr ich benn auch, bag ber Soldat, ber allerlei Gulfsleiftungen in bem Saufe eines Raufmannes übernommen und in ber Familie geliebt mar, biefen mit feinem Befuch überrafchte. Er bat fich von ihm einen Buckerhut auf Rredit aus, und versprach, ihn binnen furger Beit zu bezahlen. Wozu er diefen benuten wollte, fagte er nicht, und erst fpater erfuhr ber Raufmann, wie er ihn ange: mandt hatte. Die Unternehmung konnte kaum miß: lingen. Die Spannung, in ber man auf ber Reife ift, und in ber man in einer großen Stadt eben an: kommt, ftumpft bei ben meiften Reisenden bie gewöhnliche Ueberlegung ab, und man ift williger, eine fleine Summe, auch felbst nutlos, zu verschwenden, als im gewöhnlichen Leben.

Ich hatte keine Abresse nach Berlin, kannte keinen Menschen, bem ich mich anschließen konnte, nur von Reichardt die Aufforderung, ihn aufzusuchen. Ich übereilte mich aber nicht, sie zu benuten. Schon den Tag nach meiner Ankunft fand ich eine Wohnung in der Königsstraße; man hatte vorausgesetzt, daß ich nach Berlin gekommen wäre, um dem grossen Frühlings-Manöver beizuwohnen. Schon in Leipzig, in Halle, in allen Städten, durch welche

wir fuhren, wie unter ben Paffagieren bes Poftmagens, mar von biefem Manover bie Rebe. Man war erstaunt, wenn man borte, bag es fur mich gar fein Interesse hatte. Die Regimenter zogen bes Morgens an meinen Fenftern vorbei, ich fab fie faum: und doch kann ich nicht laugnen, bag bie Saltung des Militars mich im höchsten Grade überraschte. In meinem Baterlande ward genug erercirt, ohne allen Zweifel zuviel, und die meift angeworbene Urmee war wohl mehr militarisch, ale friegerisch. Mein Vater mar Regimentsarzt, ein Bruder hatte diefelbe Laufbahn gewählt, die beiden übrigen waren Offiziere, ich unter Militar erzogen. Und fo mußte mir freilich die große Prazifion ber Bewegung, die Sorgfalt bes Unjuges, Die innere Sicherheit und fefte Ordnung in allem, fo wie die Schonheit der Manner auffallend fein. Daß ich jest in einem militarischen Staate lebte, erkannte ich mit einer Urt von geheimem Grauen. Ich bachte mir die militarische Bucht, wie fie in Preugen ftattfinden mußte, bart, strenge, unerbittlich. Ich glaubte, daß von biesem ftarren Mittelpunkte aus eine knechtische Gewalt über alle Lebensverhaltniffe ausginge, bag, wenn auch ein

geistig Freies sich regen durfe, es boch nur in so fern erlaubt ware, als es die militärische Bucht dulben wolle. Ich suchte den Eindruck möglichst von mir abzuwenden, er war mir qualend, wo er sich mir aufdrängte. Ich habe diese Einseitigkeit nicht verheimslichen wollen, sie gehörte durchaus zu meinem Wesen.

Ein junger Mann, ber in ber bamaligen Beit nach Berlin fam, ward fast unwillkurlich zu einer widerlichen Urt von Berftreuungen aufgefordert, Die jest, wenn nicht verschwunden, doch nicht mit ber emporenden Deffentlichkeit hervortreten barf, wie ba= mals. 3ch hatte ichon viel davon gehört, aber eben die Urt, wie fie fich fast aufbrangte, hatte etwas fur den Befferen durchaus Buruckstofendes. Auch die jungen Manner, die sich an mich anschlossen, und beren Bekanntichaft ich an öffentlichen Orten zufällig machte, hatten fur mich nichts Unziehendes. Ich beeilte mich nicht, Reichardt aufzusuchen, und trieb mich einige Tage völlig einfam herum. Gin jeber wird gestehen, daß die Strafe unter ben Linden, durch das Brandenburger Thor einerseits geschloffen, mit bem Schlof im Sintergrunde, einen Unblid gemahrt, der felbst auf benjenigen, ber die größten

Stadte fennt, effen machtigen Gindrud machen muß. Es giebt faum eine Stadt, in welcher fo bicht ne= beneinander fo großartige Gebaube fteben; es brangt. fich une unwillfurlich ber gewaltige Ginn ber Berr: scher auf. Es war die Uhnung von einem machti= gen Staate, ber neu und frifch in die europaifchen Berhaltniffe hineintrat, manches geleiftet hatte, und berufen war, in der Bukunft eine bedeutende Rolle zu fpielen, die mir entgegenkam. Bum erftenmale in meinem Leben fühlte ich mich nun von den großen Formen der europaifchen Gefchichte ergriffen, es brangte fich mir bas Gefühl auf, als wenn bie freundlichen Berhältniffe des Lebens und des Den= kens, in welchen ich mich bis jest so unbefangen be= wegt hatte, boch nur von den Größeren geduldet murben, diesen preisgegeben maren, und fein felbstan= biges Dasein erlangen konnten. Ich fühlte mich durch diese fremde drohende Gewalt beengt, alles fchien mir fo falt, fo ftarr; ich hatte feine Luft, mich an irgend ein Berhaltniß anzuschließen, irgend eine Bekanntschaft zu machen. Die breiten, graben recht= winkligen Strafen stiegen mich ab, und alle Borur= theile, die ich von dem Geifte, der in Berlin herrschte,

eingesogen hatte, verbanden sich mie dem Eindrake, ber mich anzog, aber zugleich erschreckte. Ich dachte an die Scenen im Egmont, an die Gefühle der Bürger in Brüssel, nachdem der Herzog von Alba eingezogen war. Man wird, glaube ich, es nicht für übertrieben sinden, was ich hier schreibe, wenn man die Verhältnisse erwägt, in welchen ich bis dahin gelebt hatte.

Und boch lag in den Borstellungen, die mich abstießen und angstigten, etwas Unziehendes verbor= gen. Nur feche und zwanzig Sahre maren feit bem siebenjährigen Kriege verflossen; er lag nicht weiter in ber Bergangenheit jurud, als ber Krieg, an bem ich felber Theil nahm, in dem Augenblicke, in welchem ich biese Zeilen Schreibe. Auch ich war in fru: heren Kahren ein Bewunderer von Kriedrich" dem Zweiten gewesen, und wenn auch die frangofische Revolution, in meiner fruhen Jugend, ihn und bas Bild feiner Beit verbrangt hatte; wenn auch mein Sag gegen Frankreich und Friedrich bes 3meiten Borliebe fur dies Bolk einen Schatten über feine große Perfonlichkeit geworfen hatte, die als ein Haupt der geiftigen Unficht betrachtet werden fonnte, die ich bes

fampfte; wenn ich auch noch feinesweges fabig war, biefen großen Monarchen mit geschichtlich reiner DB jectivitat zu beurtheilen: so ließ sich boch nicht ber Eindruck abweisen, der durch einen machtigen neuen Staat entstand, beffen großartige Bedeutung fein Werk mar. Ich trieb mich, gang biefen Gedanken überlaffen, in der Stadt herum, ich besuchte bas Dineralien-Rabinet, den botanischen Garten, die Beterinar = Schule als ein völlig ungenannter und unbekannter junger Mann; ich befuchte keinen Gelehrten, ich machte keine irgend intereffante Bekanntschaft. Friedrich Schlegel hatte Berlin verlaffen, Schleiermacher suchte ich gar nicht auf; nur burch einen Bufall lernte ich Tieck kennen. So gang hatte bie mir frembe Gewalt mich bezwungen, daß mir die ftille Belt meines Sinnens und Denkens ferne lag. Der Thiergarten war mir lieb, einsame Plage zogen mich an. Bon allen übrigen Thoren jagte mich ber Sand, ber sich damals so viel arger als jest an bie Mauern andrangte, in die Stadt gurud. Aber auch hier ternte ich eine Qual kennen, die freilich auch jest noch in feiner großen Stadt größer ift, als in Berlin. Wenn die Sonne, ohne irgend einen Schatten zurudzulaffen, auf die beiden Häufer :Reihen der breiten Straßen brennt, wie auf die großen Pläte, wenn dann zugleich sich ein Staubwirbel erhebt, und wenn die erschöpften Fußgänger wie matte Kliegen an den heißen Wänden zu kleben scheinen: da giebt es Augenblicke, wo ich noch jest mich nach den Ruinen von Palmpra oder Babylon versett glaube.

Um die Bachtparade brangte fich Alles: Die Rirchen maren leer, und verdienten es zu fein. Die Theater waren gebrangt voll, und mit Recht; Iffland mar noch in feiner Blute, vor allem aber wurde das Theater durch Fleck und die einzige Ungelmann gehoben. Ich fah Iffland querft nicht gu feinem Bortheile. Es war, glaube ich, Boltaire's Tancred, ber gegeben wurde. Die einformige Declamation miffiel mir durchaus, fo wie bas Stud. Und mit welcher großen Berehrung fur Iffland, mit welchen übertriebenen Erwartungen trat ich in bas Schauspielhaus hinein. Rabbe f, ber einen so entschiebenen Einfluß auf mich ausgeubt hatte, als er burch feine Liebe jum Schaufpiel getrieben, querft fein Baterland verließ, suchte Iffland auf. In Mannheim schloß er fich ihm an; ich hoffte wenigstens einen zweiten

Schröber gu feben. Allerbings hatte ich fpater Gelegenheit, ihn zu bewundern. Uber Fleck hatte ich nie nennen hören, als ich ihn zuerst als Wallen: stein sah. Das großartigste Spiel, mit Schröbers Darftellung bes Lear zu vergleichen. Die Unzelmann war eben von einer Reife zuruckgekommen, und trat zuerft in der mir fo mohlbekannten Rolle ber Drfina in Emilia Galotti auf. Ich hatte nie ein ähnliches Spiel gesehen, und boch sollte sie mich noch mehr als Johanna von Montfaucon überraschen und er= ichüttern. Ich hatte in hamburg Schröder als Gouverneur in Rogebue's Benjoweln gefehen. In der Scene, wo er feine Tochter von dem Entführer gu= ruckfordert, so albern und unbedeutend fie ift, war sein Spiel so machtig, die Theilnahme, die er erregte, fo unwiderftehlich, bag mir die Rnice gitterten. - hier follte mich eine ftumme Mimit noch mehr erschüttern. Die Ungelmann trat als Johanna von Montfaucon auf. Das Schloß ift von ihrem verhaßten Unbeter Laffarre eingenommen; von dem Sieger verfolgt, flieht sie mit hangenden Saaren über bie Buhne. Laffarre ericheint furz barauf; aus dem Cabinet, in welchem fie eine Buflucht gesucht, ift fein

Ausgang. Laffarre nähert sich ber Thure, und Joshanna, die keine Rettung sieht, tritt blaß und stumm heraus. Noch hatte sie kein Wort gesprochen, aber das Spiel machte einen solchen furchtbaren Eindruck auf mich, daß es mir noch immer wie ein wirkliches erlebtes und entsetliches Ereigniß vorschwebt. Die Unzelmann hatte bekanntlich keine für das Theater günstige Gestalt. Sie war nicht schön, sie verdankte Alles einer Kunst, über die sie, wie kaum vor und nach ihr ein anderes weibliches Wesen, gebot. —

Ich war schon mehrere Wochen in Berlin, als ich Reichardt besuchte. Er war sehr beschäftigt. Fragmente aus Brenqus sollten als Concert gegeben werden, und ich erhielt ein Billet. Er warf es mir vor, daß ich so spät gekommen war; er wollte mich mit mehreren Familien bekannt machen: jeht war er mit dem Concert beschäftigt, und wollte gleich nach der Beendigung desselben nach Giebichenstein zurücktehren. Ich erhielt zugleich von ihm eine Einladung zu einem Souper nach dem Concert. Ein Freund aus Kopenhagen, von dem ich später reden werde, war angekommen; wir suhren nach Potsdam und kamen nach Berlin eben zur rechten Zeit zurück, um

bas Concert ju besuchen. In ben Strafeneden fanben mir aber allenthalben Bettel angeschlagen, ankundigten, daß bas Concert nicht ftattfindie wurde; ich war ungewiß, ob ich bennoch den ber Einlabung jum Souper Folge leiften follte. -Reichardt, leicht verletbar, vielleicht, weil die Bahl ber genommenen Billette ihm zu gering ichien, hatte bas Concert abfagen laffen; aber in einem großen Saale bei Kraufe (im jegigen Sotel be Branben: burg) waren bennoch die Musiker ber Rapelle und eine Menge Freunde, herren und Frauen, ju einem glangenben Souper versammelt. Reiner war freund: licher, heiterer, als Reichardt, und hatte bas Concert wirklich mit bem größten Erfolg fattgefunden, er konnte nicht zufriedener erscheinen. Er mar, jeber= mann weiß es, wer ihn kannte, gern gaftfreier Wirth und immer einer ber Ungenehmften.

Ich hatte Manches von Reichardt vernommen, von feinen Berdiensten als Componist, von feiner Thätigkeit als Schriftsteller, und seinen mannigfachen Bekanntschaften. Er hatte, hörte ich, am hofe, unter ben Großen, in den mannigfaltigsten Berhältnissen gelebt, oft, wenn auch nur vorübergehend, bedeus

tenben Ginfluß gehabt, und biefen faft immer, mehr für Undere, als für fich felbst benutt. Alle Welt kannte ihn. Jeber, ben ich traf, mar irgend einmal auf irgend eine Beife mit ihm in Berbinbung gewesen. Kast alle Manner von Bebeutung in gang Deutschland, Manner von ber verschiedensten Urt, maren zu irgend einer Beit feine Freunde gemefen; er hatte mit Lavater, wie mit Gothe, in langer vertrauter Verbindung geftanden. In Frankreich hatte er in der Revolutions-Beit gelebt, und kannte die Baupter berfelben. Seine bemokratische Gefinnung hatte ihn bem Sofe verdachtig gemacht, und in Giebichenstein, wo er eine Unstellung als Direktor ber König= lichen Salinen bei Halle erhielt, lebte er in einer Urt von Berbannung: und boch machte er biesen Aufent= halt jum Mittelpunkt einer bedeutenden Gaftfreiheit. Man pries bie Liebensmurbigfeit feiner Familie. Rein ausgezeichneter Mann in Deutschland fam nach Salle, ohne ihn zu besuchen. Minifter, Generale, ja Pringen ftiegen bei ihm ab. Biele tabelten, Undere ruhm: ten ihn. Und jest trat mir nun biefer Mann, ber schon in feiner fruhen Jugend, als ein Kammerfecretar von wenigen zwanzig Sahren, nach Grauns Tobe burch Friedrichs bes 3meiten Bahl gum Rapellmeister ernannt murbe, ber alle miffenschaftliche wie politische Berhaltniffe feiner Zeit mehr berührt, als erkannt hatte, jum zweitenmale entgegen. Er marf mir wieder recht lebhaft vor, bag ich ihn nicht früher aufgesucht hatte. Er habe, verficherte er, fich vergebens nach bem Gasthofe erkundigt, in welchem ich abgeftiegen; er murbe mich mit bedeutenden und reichen Familien bekannt gemacht haben, und ich hatte in furger Zeit die Berliner Geselligkeit kennen gelernt. Mir war nun in meiner bamaligen Stimmung gar nichts baran gelegen, ja es war mir lieb, bag es mir vergonnt mar, bas Leben in Berlin, felbft ungekannt, und mitten in bem Gewühl ber Sauptstadt einsam, wie gewöhnlich, aus der Ferne zu betrachten.

Seine Stieftochter und ihr Mann, der damalige Kriegsrath Alberti, saßen mir gegenüber, Tieck, sein Schwager, mit seiner Frau in meiner Nähe. Es geschah nun, daß ich durch ein einseitig hartes Urtheil über den Dichter Boß, wenn auch nicht Tieck, so doch den übrigen Theil der Familie verletzte. Er war seit langen Jahren ein Hausfreund derselben. Ich ersuhr nun, wie genau Reichardt in Hamburg

und holstein bekannt war. Seine Frau war die Tocheter bes Prediger Alberti in hamburg, des Freundes von Leffing, bekannt durch die Verfolgung des orthodoren Goze. Reichardt war in Kopenhagen gewesen, kannte die Grasen Bernstorff und Schimmelmann, und so fand ich mich durch diesen, allseitig beweglischen Mann in die Mitte früherer vaterländischer Vershältnisse versetzt.

Aber ich sollte noch auf eine andere Weise überrascht werden. Wie wichtig mir Holberg in meiner frühesten Jugend war, habe ich schon darzustellen gesucht. Tieck gegenüber sing ich an von
ihm zu sprechen, und erfuhr, wie hoch er ihn als
Schauspielbichter stelle. Wie sehr ich mich freute,
Tieck kennen zu lernen, wenn auch nur vorübergehend, wird ein jeder, der an den Eindruck zurückbenkt, den sein Zerbino, so wie seine Mährchen
auf mich machten, leicht einsehen.

Tieck erschien als ein schöner schlanker Mann; sein helles Auge voll Glut, seine Gesichtszuge geistzeich, seine Urtheile kurz und schneibend, sinnvoll und bebeutend. Ich verließ die Gesellschaft, die mich mit

fo ausgezeichneten Männern in Berührung brachte, fehr befriedigt, obgleich ich burch mein hartes Urtheil über Boß mich wahrscheinlich einer Familie, mit ber ich später in so genaue Verbindung treten sollte, nicht empfohlen hatte.

In den letten Tagen meines Aufenthaltes in Berlin follte ich noch burch mein Ungeschick ein Ereigniß erleben, burch welches ber Berliner Burger mir nicht in' dem vortheilhaftesten Lichte erschien. Mein Reifestipendium mar nicht gering, und bis jest reichte es vollkommen aus: aber ich vergag, mir die Rimeffen aus meinem Baterlande zustellen zu laffen, bis der lette Heller ausgegeben, und ich war durch biefe Nachläßigkeit ichon öfter in Geldverlegenheit ge= rathen. Uuf der Reise im Thuringer Maldgebirge war ich in dem Kabrikdorf Ruhla in einem Gafthofe mit einigen jungen Studirenden gusammengetroffen, bie mir gefielen; wir brachten ben Abend mit einan= au; ich verzehrte etwas mehr als gewöhnlich, und als ich den Tag barauf meine Beche bezahlen follte, fand ich zu meinem Schreden, bag ich nur

einen Louisd'or in der Tafche hatte, der großentheils durch die Bezahlung der Rechnung schwand. Ein Bote war angenommen, ber mich nach Schnepfenthal begleiten follte, und als biefer befriedigt mar, hatte ich nur wenige Groschen übrig, und war we= nigstens vierzehn bis funfgehn Meilen von Jena entfernt. Ich kann nicht fagen, daß ich fonderlich darüber erschrak. Wenn ich rafch zuging, meinte ich, in Bauernschenken auf der Streu lage, und Brot age, wurde ich schon Sena errreichen, ohne gu erhungern. Ich schickte ben Boten ben letten Bang, um mich bei Salgmann, bem Direktor bes Schnepfenthaler Instituts, anzumelben. Da sah ich einen jungen Mann aus bem Gebaube bes Inftitute heraustreten, und bem Gafthofe zueilen, in welchem ich mich auf: hielt. Es war Jakob Mal, ein mir freundlich ge= finnter Norweger von bebeutenbem Bermogen, fpater Befiger eines ber größten Gifenwerke in feinem Baterlande, einer ber ausgezeichnetsten und trefflich: ften Manner feines Landes. 3ch werde fpater Gele: genheit finden, von ihm zu fprechen. Sest mar er mir im hochsten Grade willkommen. Ich zeigte ihm bie Grofchen, die ich übrig hatte; er lachte, und ich

konnte nun nicht allein mit Bequemlichkeit Jena ers reichen, er zwang mich auch, fein Gast in bem Mohren in Gotha zu sein.

So gludlich war ich nun nicht in Berlin. Mein Geld mar verzehrt, ich hatte erft vor ein paar Tagen nach Ropenhagen geschrieben, und konnte nur nach Verlauf einiger Wochen von daher Rimeffen er= warten. In Berlin kannte ich keinen Menfchen, ich entschloß mich alfo, meine Uhr zu verkaufen, die einigen De hatte. Fremb, wie ich in ber Stadt war, hatte ich ben erften Uhrmacher aufsuchen kon= nen, er hatte mich nicht gekannt. Ich aber schämte mich, und glaubte bie entferntefte Gegend ber Stabt auffuchen zu muffen, damit meine Berlegenheit verborgen bliebe. Soch in der Wilhelmestraße hinauf, nach dem Salleschen Thore ju, trat ich angstlich bei einem Uhrmacher ein, und bot ihm meine Uhr gum Berkauf; er schlug es erft furz und unfreundlich ab, mahrend er die Uhr genau untersuchte. Endlich nannte er eine Summe, die fo unbedeutend war, bag ich emport die Uhr wieder forderte. Er aber behielt fie fehr kaltblutig, betrachtete mich von oben bis un: ten, und fragte mich nach meinem Ramen, und woher

e.

ich die Uhr bekommen hatte. "Gie find", fagte er, "mir unbekannt, und ich kann nicht wiffen, wo Gie die Uhr her haben." - Die ich erschraf, kann man fich vorstellen. Und wenn ich die Uhr wirklich ge= ftohlen hatte, ich konnte nicht ichamvoller und gebemuthigter erscheinen. Ich glaubte wirklich einen fal-Schen Namen nennen zu muffen. Es war aber auch bem Manne gar nicht um seine Pflicht zu thun, es war ihm gelungen, mich in Schrecken gu feten. Ich verließ tief befchamt bas Saus; meine Em mar ver: loren, und ich erhielt eine Summe, die hochstens fur ein paar Tage ausreichte. Den Tag barauf, als ich an der Wirthstafel im fcmargen Ubler, nachbenklich und beforgt, mich hinfeste, entbedte ich wieder ei= nen Landsmann, einen Morweger, Jakob Mal's Schwager. Es war Möller. Er hatte in Riel von Ropenhagen aus, ein paar Sahr fruber, als juriftiicher Randidat, besucht. Gine ichone, tuchtige, nor: wegische Gestalt, schlant, blond, fed hervortretend, die Buge geiftreich, bennoch nach Innen gewandt, burch ein tiefes, ja trubes Sinnen wie verschleiert. - Much er hatte, wie ich, ein Reifestipendium er: halten, auch er wollte, wie ich, nach Freiberg reifen, benn er hatte, seitbem ich ihn sah, bas juristische Studium mit dem Bergfache vertauscht. Wir wurden bald einig, über Dresben nach Freiberg zusammen zu reisen. Schon früher bei seinem kurzen Besuch in Kiel hatte er durch seine Gestalt, durch sein Betragen, wie durch sein lebhaftes Interesse für Phislosophie und alles geistig Bedeutende, mein Herz geswonnen.

Als er nun burch mich bas geftrige unangenehme Ereigniß erfuhr, begleitete er mich ju bem Uhrmacher. Ich hoffte, meine Uhr wieder ju gewinnen. Ich geftand bem Burger, bag ich geftern einen falschen namen genannt hatte, zeigte ihm meinen Pag, bot mehr, ale ich erhalten hatte, flieg felbst bis mehr als die doppelte Summe, aber die Uhr erhielt ich nicht. Die freche Kaltblutigkeit, mit ber er uns gegenüber ftanb, und burch fein Betragen eingefteben mußte, daß er eine vorübergebende Berlegenheit auf eine betrugerifche Beife benutt hatte, emporte uns mehr, ale der Berluft der Uhr. Ich habe zwar fpater erfahren, daß ich ihn gerichtlich hatte zwingen können, gegen eine geringe Entschädigung bie Uhr wieder zurudzugeben, aber unkundig, wie wir waren,

verließen wir ihn, und ber Berluft fcmerzte mich freilich nur kurze Zeit.

Wir verließen Berlin, als ich die erwartete Summe aus Kopenhagen erhielt, und sahen nur im Borübergehen das reizende Dresden; es blieb und wie ein aufgehobener Schatz für einen späteren Genuß zurud. Die Sonne war eben untergegangen, sinstere Bolken hatten den himmel umzogen; der Wind pfiff durch das holzarme Gebirge, als wir und Freiberg näherten.

## Freiberg.

Freundlich empfing uns nun diese Stadt keisnesweges. Das öbe Gebirge erschien höchst traurig. Wir fuhren unter dem Gestänge durch, welches einsförmig knarrend sich hin und her bewegte. Die Grube himmelfahrt sammt Abraham lag links am Wege, und eine Glocke zeigte in einformigen Pausen den Umschwung des oberen Rades an. Es war, als wenn die Bergkobolde ihren geheimen Spuk schon

trieben. Wir schwiegen beibe ftill, als wir burch bie Strafen hineinfuhren. Die Nothwendigkeit, uns hier langer aufhalten zu muffen, war uns keineswesges erfreulich.

Mis wir nun aber ben Gafthof verlaffen, und in einer recht freundlichen Wohnung, obgleich von schlechten armen Saufern umgeben, uns eingerichtet hatten, stumpfte sich das erfte unangenehme Gefühl bald ab. Die uns neue Beschäftigung, die vor uns lag, das hineinsteigen in die Gruben, die unterirdi= fche Betriebfamkeit, die hier feit Sahrhunderten in fo großartigem Sinne ftattgefunden hatte, erregte unfere Neugierde, und wir eilten, die Bekanntschaft der beiben, fur uns bebeutenoften Manner ber Stadt gu machen. Wir befuchten ben Berghauptmann von Charpentier und ben Bergrath Werner. war diefen Mannern nicht gang unbekannt. fleine Schrift "Ueber die Mineralogie und bas mineralogische Studium" hatte in Freiberg einige Aufmertfamteit erregt.

Freiberg stand als Akademie damals in der hoch: ften Blute. Werner ward in ganz Europa unbeftritten als der erste Mineralog, ja als der neue

Stifter und Begrunder biefer Wiffenschaft betrachtet. Reiner konnte fich bamals mit ihm als Droktognoften meffen, felbst Linné befaß nie eine allgemeinere Autorität in der Botanik, ale Werner in der Droktognofie. In der Geognofie hatten die Neptuniften ben entschiedenen Sieg über bie Bulkanisten errun: gen. Bon Sutton's Erhebungs:Theorie mar kaum die Rebe. Aus allen Gegenden Europa's und Ame= rika's ftromten bie Mineralogen nach Freiberg. -Sumboldt, E. v. Buch, Esmart, ber Norweger, Elbnar, ber fpanifche Merifaner, Unbrada, ber brafilianische Portugiese, maren wenige Jahre früher da gewesen. Zu meiner Zeit fand ich dort noch den Irlander Mitchel, der in England schon einen bebeutenden Ruf in seinem Fache besaß; Jameson, ben Schottlander, beffen Berbienfte um bie Geognofie seit seiner Reise durch Schottland allgemein geschätt wurden. Unter benen, die spater als beruhmte Di= neralogen genannt wurden, und die fich zu meiner Beit in Freiberg aufhielten, maren D' Mubuiffon, ber Frangofe, Mohe und herber. Werner mar noch in der Blute feiner Jahre, neun und vierzig Jahr alt.

Er war eine hochft ausgezeichnete Perfonlichkeit, und nahm mich ichon bei meinem erften Besuche gang fur fich ein. Er war von mittlerer Große, breitschulterig, fein rundes freundliches Geficht verfprach gwar beim ersten Unblick nicht viel, und bennoch beherrschte er auf eine entschiedene Weise einen jeden, wenn er ju fprechen anfing. Sein Muge mard bann feurig, die Buge ichienen fich zu beleben; feine Stimme hatte durch die Sohe etwas Schneidendes, aber jedes Wort war überlegt; eine befonnene Klarheit und die ent= schiedenste Bestimmtheit seiner Unfichten sprach sich in Allem, mas er fagte, aus. Damit verband aber eine fo feltene Gute, daß er unwiderstehlich alle Bergen gewann.

Werner litt anhaltend an einer Unterleibs-Krankheit; er war dabei sehr ängstlich, und um seine Gesundheit besorgt. Er kleidete sich sehr warm; der Magen war immer mit einem Thierfell bedeckt, und
wenn er an Magenschmerzen litt, fügte er eine erwärmte Blechplatte hinzu. Das Klima in Freiberg
ist freilich rauh, aber doch erschrak ich nicht wenig,
wenn ich im Juli-Monat zu ihm hereintrat und den
Dsen warm fand. Er war in Allem bis zur Pebanterie punktlich. Dit ben Buhorern, die er vod züglich lieb hatte, pflegte er nach folchen Gegenden, die fich irgend burch eine geognoftische Merkwurdigkeit auszeichneten, in feiner Equipage hinzufahren. Er bestimmte bann gang genau die Beit ber Abfahrt, man durfte um feine Minute ju fruh, ober ju fpat kommen. Kam man zu fruh, so saß er nicht selten bei der Arbeit, fah den Bereintretenden bedenklich an, und bann auf die Uhr; fam man ju fpat, wenn auch nur um einige Minuten, fo ward man in Ber: legenheit gefest, wenn man ihn felbst in ziemlich warmen Tagen mit Rod, Ueberrod und Pelz auf der Treppe wartend fand. Da mich bas Glud, ihn auf folchen fleinen Touren zu begleiten, eine Beitlang fast jede Woche traf, fo forgte ich angstlich bafur, daß meine Uhr genau mit feiner übereinftimmend ging. Ich liebte biefen feltfamen und ausgezeichneten Mann unbeschreiblich. Sch felbst litt nicht felten am Magenkrampf, vergaß aber bie Rrankheit durchaus, wenn die Schmerzen vorüber maren, und an forgfaltige Diat, ober ftreng geordnete Lebensweise bachte ich nie. Werner aber war wegen meiner Gefundheit in beständiger Sorge, und unerschöpflich in Rathschlä\*gen, wie ich meine Lebensweise einrichten folle. Aus Achtung gegen ihn war ich freilich außerlich aufmerkfam, hörte aber bennoch nur mit halbem Dhre gu.

Sch erlebte einen Auftritt, ber mich und alle feine Zuhörer einmal in große Berlegenheit fette. Bekanntlich mar Werners Ebelftein : Sammlung berühmt, und die Krnftallisations-Suite gehörte zu ben vollständigften in Europa. In feiner Borlefung circulirte eine Schublade mit Spinellen. Ein jeder, wie er Merner fannte, fuchte die Schublade mit ber groß: ten Sorgfalt und langfam ju bewegen, bamit feine Unordnung entstand. Reiner magte, jemals mit ber Hand in die Schublade hinein zu langen. Unglude: licher Weise stieß Einer unvorsichtig an die Schublade, mahrend fie herumging. Gie neigte fich; bie Rrnftalle murden untereinander geworfen; es ichien, als konnten fie fogar herausgeworfen werben. mar ein angstlicher Auftritt. Man weiß, wie gro-Ben Werth felbft bie fleinften Eremplare haben fonnen, wie muhfam, ja fast unmöglich es ift, alle Rry: stalle, wenn fie auf bem Boben zerftreut liegen, fich zwischen ben Rigen ber Dielen verftect haben, vollftandig wieder aufzufinden. Werner erblagte, fchwieg.

Das Unglud war nicht geschehen. Die Buhorer scho= ben forgfältig die Schublade von sich, daß sie sicher in der Mitte des Tisches stehen blieb, und wir fagen da, wohl eine halbe Biertelftunde angftlich harrend, bevor Werner fich fo erholt hatte, daß er fprechen tonnte. "Rehmen Gie es mir nicht übel", fagte er, "baß ich fo erschrocken bin; ber Berluft, ber entstehen konnte, mare unerseglich." Er ergablte uns nun, wie einige Jahre fruher eine Schublade mit Edelftei= nen wirklich bei einer folchen Gelegenheit umgeworfen mard, wie die Buhorer unbescheiden genug maren, ba zu bleiben, um bei dem Auffuchen der kleinen Krystalle behülflich zu fein. Bekanntlich war Werner ber Erfte, ber barthat, bag ber Rubin und Saphir gu Giner Gattung gehörten. "Ich befaß", ergablte er uns nun, "einen dreifarbigen Saphir, ber oben weiß, in der Mitte rubinroth, unten indigoblau mar. Es war bas einzige Eremplar in ber Belt. Das Stud war groß, ift aber bei biefer Belegenheit verschwun: ben, und wenn Gie es irgendwo entbeden, fo fonnen Sie Beschlag barauf legen, benn es ift bestimmt das mir geraubte Eremplar." Die Vorlefung ward abgebrochen. Werner blieb ein Paar Tage unsichtbar; er konnte fich von bem Schrecken nur langfam wieber erholen.

Werners großes Saupt-Verdienft um die Ornftognosie beruhte vorzüglich auf der scharfen Auffasfung ber garteften Unterschiede. In feinem gangen Wefen druckte fich eine mit Uenaftlichkeit gepaarte Bestimmtheit aus, mit welcher er fie erkannte und darftellte. Gine jede Unklarheit beunruhigte ihn. Er zwang seine Buhörer fast, die unmerklichsten Nuan= cen in den Farbenmischungen der Fossilien mit moglichfter Entschiedenheit zu erkennen. Alle Rennzeichen derselben waren hochst genau claffificirt, und eine jede -Abweichung von ber burch ihn ftreng bestimmten. Ordnung, ein jebes ichwankende Auffaffen angftigte, ja verlette ihn. Dbgleich er zur Bestimmung ber Arnstalle feine mathematische Formeln benutte, maren feine Beschreibungen berfelben bennoch zu feiner Zeit und vor Saun, durch die einfachsten Mittel, die ge= nauesten und klarsten. Die krystallinische Structur der Koffilien ward von ihm zuerst erkannt, und die Bahl ber Durchgange ber Blatter, wie er fie nannte, und ihre Stellung gegeneinander enthielt ichon ben Reim ber Unficht von einer bestimmten Grundform 14 Steffens : Bas ich erlebte. IV.

fammtlicher Arnstallisationen eigenthumlicher Gattungen, die später so wichtig ward.

In der Ornktognofie konnte Werner einen jeden Schritt feiner Schuler verfolgen, eine jebe Unbestimmtheit und Unklarheit tadelnd hervorheben, und feinen Schulern zu ber Sicherheit Anleitung geben, die ihm felber eigen war. In der Geognosie hinge= gen mußte er biefe fich mehr felbft überlaffen. Aber, wer nach feiner Unleitung eine Gebiras-Reife antrat, erhielt ein äußerst genaues Schema, nach welchem er alle Beobachtungen anftellen mußte. Eine jebe, auch bie geringste Abweichung, eine jede Bernachläßigung irgend eines Theils der Borfchriften murbe ftreng getabelt. Wollte man von feinem Unterrichte irgend einen Nugen haben, fo mußte man fich ihm gang und unbedingt hingeben; benn bas Bange war fo innerlich in einander verkettet, die verschiedenen Rich: tungen der Bestimmung in der Ornktognosie, der Beobachtung in der Geognofie maren fo eng mit ein= ander verbunden, daß die Berrudung irgend einer alle anderen unsicher und schwankend machte. zweite, auf eine folche Weise sicher in sich abgeschloffene Perfonlichkeit habe ich vor und nach ihm nie kennen gelernt. Und in ber That, eben barauf berruhte bie unbedingte herrschaft, die er in seiner Wiffenschaft ausübte, und die er erst in seinen letten Jahren, gewiß nicht ohne Schmerzen, schwanken fah.

Es giebt Beispiele genug von dem fiegreichen Uebergewichte, mit welchem er feine Gegner nicht felten behandelte. Ein Beispiel unter vielen führe ich hier an. Bon Born hatte ihn angegriffen, und Werner rachte fich burch eine fcharfe Rritik feines Berzeichniffes der Foffilien des Raab'ichen Mufeums in Wien. Werner mar bekanntlich nie weit gereift. Wien, und also auch das mineralogische Museum bafelbst mar ihm völlig unbekannt. Unter anderen \* hatte von Born eine Schublade ber Sammlung, die feiner Meinung nach Chrpfolithe enthielt, befchrieben; Werner bewies auf eine entschiedene Weise, daß diese Schublade keinen einzigen Chrnfolithen enthalte; es waren meift die von Werner fogenannten Spargelsteine. In der That foll herr von Born nach dieser Kritik vermieden haben, den reisenden Mineralogen biefe Schublabe zu zeigen.

Werner hat bekanntlich wenig brucken laffen. Seine Hefte aber bilbeten bie Grunblage ber vielen

orpstognostischen Handbucher, die zu feiner Zeit durch Wiedemann, Emmerling, Reuß u. f. w. bis auf Breithaupt erschienen find.

Ich habe von dem Verleger gehört, wie ängstlich Werner versuhr, als er seine Theorie der Gänge, die in ihrer Art ein Meisterstück von Präcision genannt werden muß, und die besonders durch die genaue Unterscheidung der Gange Formationen, und der eizgenthümlichen Zusammensehung der verschiedenen Vilzdungen in den Gängen, sich auszeichnet, herausgab. Der Druck dauerte Jahrelang, ruhte oft mehrere Monate, weil Werner nie mit sich über die Art der Darstellung einig werden konnte. Drei, wohl auch viermal hintereinander wurden schon gedruckte Bogen verworsen und gänzlich umgearbeitet. Der Verleger war in Verzweissung.

Da Werner nur wenig bruden ließ, so grundete sich sein Ruf fast ganz auf die völlige Hingebung seiner Schuler, und Esmarks Beschreibungen ber ungarischen Trachnte, durch welche er die neptunische Entstehung des Perlsteines, der Obsidiane, ja selbst der Bimsteine darzuthun suchte, beweist auf eine

auffallende Beife, wie fehr er die Anfichten feiner Schüler beherrichte.

Werner war ein durchaus patriotischer Sachse, bem Könige und dem Lande höchst ergeben. Sein Ruf in Frankreich war groß und entschieden. Die Häupter der Republik wollten ihn auszeichnen, und schiecken ihm ein Diplom als Citopen. Der legitime und ängstliche sächsische Bürger gerieth in große Verzlegenheit. Er theilte das Diplom sogleich dem Hose mit. Ich habe dieses Ereignis von ihm selbst erfahzen, erinnere mich aber in der That nicht, ob der Hos ihm erlaubte, diese Auszeichnung anzunehmen oder nicht.

Es ift fehr merkwürdig, wie felten die Fähigkeit ift, über irgend einen vormals berühmten Mann ein ächtes hiftorisches Urtheil zu fällen. Wenige vermözgen, sich den Zustand der Wissenschaft einer verganzgenen Zeit mit Klarheit zu vergegenwärtigen; befonz ders in einer Wissenschaft, die, wie die Naturkunde mit raschen Schritten sich entwickelt, und in wenigen Jahren eine ganz andere Gestaltung erhält, verliert man saft die Fähigkeit, was man nicht mehr unmit-

telbar, fondern burch Mittelglieber ber Entwickelung mittelbar erhalten hat, gehörig zu murdigen. Ich barf mich hier in eine wiffenschaftliche Auseinanderfebung der Berdienfte Berners nicht einlaffen. Bielleicht werben die meiften Lefer mir vorwerfen, bag ich mich zu lange mit ihm beschäftigt habe: nur er= laube man mir ju bemerken, daß Werner um bie Begrundung feiner Wiffenschaft, feiner Jrrthumer ungeachtet, vielleicht noch ein großeres Berbienft hat, ale Linne um die Begrundung der Boologie und Botanif. Unleugbar mar in ber Mineralogie vor Werner weniger geschehen, ale in ben Wiffenschaften, die Linne behandelte, und er fand einen durchaus roben Stoff vor, ben er geordnet und in vielen Richtungen icharf bestimmt hinterließ. Gelbft ber Sieg über ihn ward nur moglich burch die Waffen, bie er feinen Gegnern in bie Banbe gab.

Ich beschloß, alles eigene Urtheil eine Zeitlang zu unterdrücken, ich sah ein, daß ich eine so in sich abgeschlossene Eigenthumlichkeit nur fassen konnte, indem ich mich ihr völlig hingab. Es versteht sich indessen von selbst, daß diese Hingebung nur dazu

bienen follte, mir einen Gegenstand zum freien, geisftigen Berbrauche zu verschaffen.

Werner hatte mich fehr freundlich aufgenommen, und ich gewann immer mehr feine Buneigung, obgleich ich in meiner genannten erften Schrift bier und da von feiner Unficht abwich. Er fah wohl ein, wie wenig schwache und abstracte Einwurfe ber Urt ein so fest in sich geschloffenes Gebaube, wie bas feinige, ju treffen ober ju erschüttern vermochten. -Charpentier mar Werners Gegner. Dbgleich Werner fich auch mit ben praktischen Theilen bes Bergbaues beschäftigte, fo mar und blieb doch die Mineralogie fein eigentliches Sauptfach. Charpentier bingegen war schon durch seine Stellung als Berg= hauptmann, fo wie durch frubere Beichaftigung und Reigung, vorzüglich praktischer Bergmann. Seine Berdienste in dieser Rucksicht sind allgemein bekannt. Er hatte das große vorzügliche Umalgamations-Werk zu Halsbrud angelegt, und im Huttenwesen, wie im Bergbau große Berbefferungen eingeführt. liebte er auch besonders geognostische Untersuchungen,

und feine Beobachtungen über bas Borkommen bes Bafalts in den großen Schneegruben bes Riefenge: birges, die vorzuglich die Aufmerkfamkeit ber Geogno: ften auf biefe Ericheinung binlenkten, find bekannt. Sie erschienen zwar erft einige Jahre nachher, nachbem ich Freiberg verlaffen hatte, maren aber viele Sahre fruher angestellt, und feine Unficht über biefes feltene Borkommen mar ichon bekannt. Im Gangen mar er fein Freund einer entschiedenen, alle geognoftische Erfahrungen unter einem Gefichtspunkte gusammenfaffenden Theorie; er hielt dafur, daß die geognoftiichen Beobachtungen noch nicht ben Grab ber Reife erhalten hatten, ber uns zur Aufstellung einer folchen Theorie berechtigte. Er mar geneigt, große Gas-Erpansionen im-Innern ber Erbe anzunehmen, und biefen einen bedeutenden Ginfluß auf bie Bildung ber Gebirgs: Maffen zuzuschreiben; mahrend Werner alles aus mechanischen und chemischen Niederschlägen, und aus machtigen Fluten ju erflaren fuchte. Go ftanben diefe Manner fich miffenschaftlich als Gegner gegenüber; fie faben fich mahrscheinlich nur, wenn fie in Befchaften gufammenkamen. Ginige Meußerungen in meiner fleinen Schrift ftimmten mit Charpentiers

Unficht überein, und hatten feinen Beifall gefunden; fo fand ich ebenfalls in feinem Saufe und in feiner Kamilie eine gunftige Aufnahme. Diese war febr ausgezeichnet burch Beift, fo wie burch Talente und allfeitige Bilbung. Gine Tochter mar mit bem General Thielemann verheirathet, einem ber fahigften und tuchtigften Offiziere ber fachfischen Urmee; eine zweite mar die Gemahlin des Doctor Reinhard, ber als gelehrter Theologe, als berühmter Rangelredner, als Dberhaupt ber protestantischen Rirche in Sachfen, großes Unfeben, und im gangen gande eine allgemeine Verehrung genoß. Diefe verdienten Manner lernte ich gar nicht fennen, aber bie Frauen, bie fich ihrer Stellung bewußt maren, und mit freundli= der Burde erschienen, besuchten öftere ihre Eltern. Eine britte unverheiratete, Raroline, mar burch ihre mannigfaltigen Renntniffe, burch ihre Talente und reifes Urtheil ausgezeichnet. Gie mar eine fehr gemanbte Klavierspielerin. Die jungste Tochter, Julie, fchon, weich, mit einem wehmuthigen Ausbruck, jog mich vorzuglich an, benn fie mar die Braut Sarbenberge (Novalie). Ich fehnte mich nach ber Bekanntschaft diefes merkwurdigen originellen Dichters, beffen atherischephantastisches Wesen und tiefe blitahnliche Aeußerungen mir merkwürdig vorkamen und mich anzogen. Eine Familie, in welcher, burch feine Sitte veredelt, so viel geistig Anregendes mir entgegenkam, hatte ich bis jett noch nicht kennen gelernt, und eine Aufforderung, in ihrer Mitte zu erscheinen, die oft an uns erging, war uns jedesmal höchst angenehm, denn auch mein Freund Möller wurde gern in dem gastfreien Hause gesehen.

Wenn nun Charpentier und Werner uns die bebeutenbsten Männer waren, so erweiterte sich doch
zugleich auch unser Umgang mit den vorzüglichsten
Männern des Austandes, die durch Werners großen
Ruf hieher gezogen waren. Das Leben in Freiberg
hatte nun für mich durch die neue Welt, die sich
mir aufschloß, einen großen Reiz. Wir verschafften
uns ein Bergmanns-Habit, in welchem wir fleißig
die Gruben befuhren. Werner hatte uns gerathen,
mit himmelfahrt sammt Abraham, jener Grube, deren
knarrendes Gestänge und melancholisches Glockengetäute uns bei unserer ersten Ankunft nach Freiberg

fo trube ftimmte, beswegen ben Unfang zu machen, weil die Gang-Berhaltniffe bort die einfachsten maren. Wir fuhren ein paar Mal wochentlich an, und die Grubenwelt ergriff mich tief. Die unterirdische Welt, die dunkle Nacht in den Stollen und Gezeugstrecken hatten für mich etwas unbeschreiblich Unziehendes. Allerdings koftete es une nicht geringe Dube, in ber Dunkelheit, von den Gruben-Lampen spärlich erleuche tet, die Gangmaffe und die Foffilien, aus welcher fie zusammengesett mar, durch Feuchtigkeit und Schmut bedeckt, zu unterscheiben. Schwieriger noch mar es uns, ja im Unfange ichien es fast unmöglich, bie Richtung ber Gange, in benen wir uns burch ben Rompag orientirten, ju verfolgen, und es uns flar ju machen, wie fie fich burchkreuzten, schaarten und Schleppten. Wenn wir die fenfrechte Leiter herunter= ftiegen, wenn bas Blau bes himmels burch bie Deff: nung allmälig verschwand, wenn bas große Rad, burch welches bas Tageswaffer in Bewegung gefett wurde, in dem engen Felfenraume neben uns feinen Umschwung machte, bas Unschlagen ber Glode einen jeden Umschwung bezeichnete, mahrend um uns herum und über uns die Tropfen ftill rauschend, unablaffig

berunterfielen, fo war uns im Unfange feltfam und wunderlich zu Duth. Nach und nach fingen wir nun auch an, die entfernteren Gruben zu befahren, - Befchert Glud, Simmelsfürft, Rurpring, mit ihren reichen Ergen. Der Frembe, ber bie Akabemie besuchte, erhielt unmittelbar von bem Rurfürsten bie Erlaubniß, alle Gruben im Erzgebirge, mit Ausnahme ber Arfenik: und Robalt: Gruben in Unnaberg und Schneeberg, ju befahren. Gewaltig marb meine Phantafie angeregt, als ich nun nach und nach ben großen Umfang, und ben machtigen weitumfaffenben inneren Bufammenhang ber unterirbifchen Berke, bie, viele Meilen einnehmend, Freiberg umgaben, überschaute. Seit funfhundert Jahren mar das Innere bes Gebirges allenthalben burchwühlt, die mannigfaltigen Sange, die in allen Richtungen bas Bebirge durchzogen, aufgeschloffen, nicht wenige völlig abgebaut. Die Schachte führten fenfrecht, ober fich mehr ober weniger neigend, auf die mannigfaltigften Punkte, in die Tiefe. Seitmarts von ben Schachten brang man in die Gang-Maffe hinein, und baute fie uber und unter fich ab. In bestimmten Tiefen von gleichem Niveau murben die verschiedenen Gruben burch bie horizontal laufenden Stollen, die zu Tage ausliesfen, mit einander in Berbindung gebracht. Mit eisner kleinen Neigung angelegt, dienen sie dazu, das Tageswasser aus den Gruben zu führen, die Erze auf eine leichtere Beise, als durch die Schachtöffsnung herauszubringen, und einen frischen Luftwechsel hervorzurufen. Je tiefer diese Stollen Berbindung stattssindet, besto vortheilhafter ist sie.

Ich habe diese allgemein bekannten Verhältniffe beswegen bier erwähnt, weil fie machtig auf meine Phantasie wirkten. Wenn Tausende von Jahren verschwunden find, mas murbe unfere Beit hinterlaffen? fragte ich, mas verglichen werden konnte mit ben Riefenwerken vergangener Geschlechter, mit ben Reften der Enklopen-Baue, mit Sufa und Palmyra, mit ben griechischen und romischen Ruinen, Wegen und Bafferleitungen? Unfere leicht gebauten Stabte wurden faum eine Spur hinterlaffen, unfere Palafte jufammenfturgen, unfere größten Fabrifen, mandelbar wie die Unternehmungen, die sie hervorriefen, murden schnell verschwinden. hier und da würden die Mauern einer Kirche bes Mittelalters bie Sage von einer herrlichen Baufunft unterhalten , alles Uebrige,

mas die neuere Beit leiftete, wird in die unüberfehbare Maffe bes Gefchriebenen und Gedruckten bineintauchen, ja aus diefem Abgrunde eben fo trube hervorblicen, wie die Sagen und Mothen ber Borwelt aus der blogen mundlichen Tradition. Wenn nun ein Forscher auf ben öben Stätten fruher blubenber Staaten forschend herummandelt, wenn irgend ein Bufall ben Butritt zu einem tiefen Stollen eröffnet, wenn kuhne Manner den Muth haben, immer tiefer und tiefer hineinzubringen, wenn Deffnungen von verschiedenen Richtungen her ben Butritt erlauben, fo daß ber große Zusammenhang ber unterirbischen Werke, wenn auch fich nicht unmittelbar verfolgen, fo boch erkennen läßt; bann werden ihm unterirbifche Baue, riefenhaft wie die alten, entgegentreten, und es ichien mir, als hatte burch ben machtigen Bergbau unsere Zeit allein ein Monument gewaltiger Urt bin= terlaffen, welches fich mit ben Reften einer großen Bergangenheit meffen konnte. Je genauer nun ich ben Freiberger Bergbau fennen lernte, befto wichtiger ward mir ber gange Busammenhang bes Bergmefens. Der Bergbau hatte ben Mineralogen mit den wich: tigsten Erfahrungen bereichert, mahrend er boch ei=

gentlich bestimmt war, machtig in die Berhaltniffe bes Staates einzugreifen. Die Bergleute selbst inzteressirten mich nicht weniger, als die Nüslichkeit und staatswirthschaftliche Bedeutung ihrer Arbeit. Mit großer Theilnahme besuchte ich ihre Hütten. Es ist ein gutmüthiges, friedliches Völkchen, aber freilich von einer unterirdischen Phantasie, von irgend etwas Dichterischem, was ihrem mühsamen Geschäfte eine höhere Bedeutung geben könnte, spürte ich nur wenig. Die brückende Armut, die unaufhörliche Sorge für die nächste Zukunst erlaubt weder der Lust, noch dem Schmerz, weder der Hoffnung, noch der Furcht, sich dichterisch heiter oder trübe zu gestalten.

Ich hatte bei Köhler ein Privatissimum über die Administration des Bergwesens, und über den Bergbau selber, in so fern er mir wichtig war, ansgenommen. Er fügte sich meinem Wunsche, als ich ihn ersuchte, mir die jest herrschende Administration in ihrer geschichtlichen Entstehung vorzutragen. In dieser Rücksicht ist eben die Organisation des sächsischen Bergwesens höchst merkwürdig. Sie hat sich naturgemäß und ruhig entwickelt, so wie das Bestürsniß allmählig stieg. Es war das erste Mal, daß

ich mit flarer Ueberficht bie Gefchichte eines bestimm= ten praktifchen Gegenstandes verfolgte, und diefe freiwillige Befchrantung auf einen gang in fich abge: Schloffenen Gegenstand Schien mir unerwartete Mufschluffe auch über andere Richtungen ber Entwicke: lung des Gefchlechts ju versprechen. Uber bas Resultat dieser Geschichte des Bergmefens hinterließ ei= nen truben, ja tragifchen Gindruck. 3m. breigehnten Jahrhundert fing ber Bergbau an. Sagen von dem unermeglichen Reichthume an gediegenem Metall und edlen Ergen bilben den Borgrund Diefer Geschichte. In den offenen Spalten ber Gebirge haben die alteften Maffen, die fich bildeten, die Bande auf beiden Seiten überzogen. Spatere Bilbungen riefen einen neuen Uebergug hervor, und je ofter biefe Bildungen fich wiederholten, die oft gang verschiedene Maffen waren, befto mehr verengerten sich die Spalten. So haben fich in der geognostischen Urzeit die Gangmas= fen, wie Werner glaubte, von oben gefüllt. Meift aber blieb ein enger Raum in ber fogenannten oberen Teufe wohl langere Zeit unangefüllt. Chemische Ber= wandlungen der alten Sangmaffen, die diefen Raum umschloffen fanden nun hier ftatt. Die Kroftalle

ragten von den Banben in die Sohle hinein; jene wurden durch neue Produfte überzogen; verschiedene Erze und Fossilien entstanden allmählig bier, und es ift hochft intereffant, die Unhäufung biefer Bilbungen zu verfolgen. Nicht allein in den Gangen felbit, fondern auch in den einzelnen Sandftucken der Mufeen kann man ben mannigfaltigften Wechfel ber Prozesse, die Richtung, in welcher die Ernstallinischen Niederschläge sich abgesett haben, und die Berschran= fung der mannigfaltigen Bildungen unter einander erkennen. Bier ichog nun bas gediegene Gilber in zarten, verschlungenen Haaren, zackenartig, baumför= mig, oft in biden berben Maffen an. Sier bilbeten sich die edelsten Erze, dem Bergmanne ohne viele Mühe zugänglich, und fo, daß sie durch die einfach: ften, wenig toftspieligen Butten : Prozeffe in reiner Metallform gewonnen werden konnten. Diefer Reich: thum der oberen Teufe war verschwunden. Mit im= mer machsender Unftrengung, mit immer größeren Roften wurde das unedlere, fchwerer zu behandelnde Erz gewonnen; und fo wuchs mit ber Urmut bes Gebirges, Unftrengung und Aufwand immer mehr. Ich hörte nun von Zubufe, wiedererstattetem Ber-Steffens : Bas ich erlebte. IV . 15

lag, und wenig von mahrem Gewinne reden. Die Bubufe muche, ber wiedererftattende Berlag marb feltener, und reinen Bewinn brachten nur wenige Gru-Es war mir ruhrend und zugleich schmerzlich, wenn ich fab, wie man ben geringften Schimmer von hoffnung bei irgend einem neuen Bau leiden= schaftlich ergriff. Ich erinnere mich nie mahrend meines Aufenthaltes, daß fie erfüllt murbe. Ich fenne die gegenwärtige Lage bes fachfischen Bergbaues nicht. Ich bente mir, daß die fo fchnell heranwach: fende Gewerbthätigkeit des Erz = Gebirges auf eine wohlthatige Beise bem, im Gangen wenig lohnenben Bergbau immer mehr und mehr Banbe abziehen wird. Muf mich machte biefes fortbauernbe Sinken bes Bergbaues, und eben am meisten um Freiberg herum, einen hochft truben Gindruck. Es giebt feinen brudenderen Unblid, als wenn, von machtigen Salben umgeben, bas taube Geftein um die Gruben-Mundungen, immer machsende Sugel bilbend, fich anhauft. Richt bloß die Balder find in der Gegend biefer Salben verschwunden, fie dulden in ihrer Rabe feine freudige Begetation, felbft ber Grasmuche ift fammerlich; über die fahlen Boben, die langgebehnt,

Flächen bilben, pfeift ber Wind. Man fieht nichts, als tobte halben, und die einzeln ftehenden traurigen hütten, die Schuppen ähnlich über ben Gruben aufgebaut find.

Aber wie fehr ich mich auch freiwillig auf empi: rifche Rlarheit, fur ein engeres Biel, ju beschränken fuchte; wie wenig Ungiehendes bie obe Natur um mich her mir barbot: fo mar biefes doch nur bie außere Salfte meines Dafeins, und ein reicheres Leben bewegte mich, und ward mitten in ber icheinbaren Urmut in vollen Zugen genoffen. Ich lebte, obgleich in Freiberg, noch immer vorzuglich in Jena. Eine fortdauernde Correspondenz, besonders mit Schelling, unterrichtete mich von allem, mas bort vorging. Die Werner'sche Geognofie ward mir immer wichtiger. Sie enthielt Momente, Die fich zur Speculation steigerten, und dunkel entwickelte sich eine Unficht, die mir eigenthumlich war, und mich immer gemaltiger ergriff. Das meine Seele erfüllte, konnte ich nicht verbergen. Im vertraulichen Gefprach theilt= ich meine Unfichten Werner mit. Daß biefer, innere 15\*

halb feiner Grenzen in fich abgeschloffen, nicht ganz mit mir zufrieden fein konnte, war naturlich. Er außerte feine Ungufriedenheit offen, und ichien bennoch zu ahnen, daß in der ganzen lebendigeren Ent= wickelung, die feine Formations-Lehre erhielt, etwas verborgen lage, mas ihn angog. Mein Berhaltniß gu ihm ward indessen immer inniger. Die tiefe Berehrung, die mich durchdrang, die Achtung für eine abgefchloffene Gigenthumlichkeit, bas Bertrauen, welches ich ihm in jeder Rudficht zeigte, felbst die Soffnung, daß seine Lehre durch mich eine tiefe geistige Bebeutung erhalten konnte, und als ein entschiebenes Element in die große Gahrung ber Beifter, die in ber Geschichte eine neue Geftaltung hervorrufen follte, eingreifen wurde, jog ihn an, und rief eine Berbin= dung zwischen Lehrer und Schuler hervor, wie fie früher wohl nicht stattgefunden hatte. Und bennoch war eine jede Modification in den Ausbrucken, eine jede Steigerung berselben ihm unangenehm, und es half mir nichts, wenn ich es versuchte, ihm beutlich gu machen, daß innerhalb der Grenzen feines miffen= Schaftlichen Rreifes feine Musbrucke ihren Berth behielten, und behalten follten. Er fcbien, beutlicher

als ich selber bamals, einzusehen, daß seine letten Erklärungs-Gründe in der Geognosie, meinen Ansichten gegenüber, sich nicht zu erhalten vermochten. Er schien zu fürchten, daß von diesem gefährlichen Mittelpunkte aus, allmählig seine ganze geognostische Lehre eine Umwandlung erleiden müßte, durch welche die Sigenthümlichkeit derselben verschwände. Werner übte einen entschiedenen Einfluß über alle seine Schüler. Alle die Bedeutenderen wenigstens schienen von mir viel zu erwarten, und mich doch zugleich als ein fremdes, störendes, ja gefährliches Element zu bestrachten.

Ich lebte mit den bedeutenden Fremden, die sich damals Werners wegen in Freiberg aufhielten, auf einem freundschaftlichen, ja vertraulichen Fuß, besonwers mit Herber und einem von Herda, dann aber auch mit den Engländern, Mitchel und Jameson. Der Pole Mielesty, jest Berg-Hauptmann in Westphalen, Graf Beust, der jesige Ober-Berg-Hauptmann, obgleich sehr jung, besonders der lettere, schlossen sich an mich an. Ich ward ausgesfordert, ihnen Vorträge über die Philosophie zu halten, und freute mich, eine Gelegenheit zu haben,

mich uber basjenige auszusprechen, mas mir fo wich: Schellings transscendentaler Ibealismus war eben herausgekommen; biefe Schrift, bie burch die Rlarheit und allmählige funftreiche Entwickelung der Methode, als ein bis jest noch immer unerreich: tes Meifterftuck betrachtet werben fann, beschäftigte mich fortbauernd. Ich fuchte mir felbft, wie meinen Buhorern, das Berhaltnif ber ibeellen Seite ber Philofophie zur reellen, ben icheinbaren . Parallelismus beider und ihre hohere Einheit flar zu machen. Doch wenn ich auch fur mich felbst größere Rlarheit er= langte, fo gelang es mir faum, fie meinen Buhorern mitzutheilen. Mielesky hatte einen Gouverneur, Saberle, ber ihn in alle Bortrage begleitete, und ber noch am meiften fich für meine Lehre zu in= tereffiren ichien. Er hat fich fpater als Meteorolog bemerkbar gemacht, indem er fich an bie Howard'sche Wolken=Lehre anschloß, und von Erfurt aus mit Gothe in Verbindung trat. Aber auch ihm blieb ber Inhalt meiner Bortrage völlig fremb. 3ch habe hier gar keine Schuler gewonnen. Die Philosophie lag ihren übrigen Beschäftigungen zu fern, und in gang Deutschland konnte man wohl keinen ungunfti:

geren Ort finden, ihr Unhanger zu gewinnen, als damals Freiberg. Die Englander maren als Frembe neugierig zu erfahren, mas bie beutsche miffenschaft= liche Gahrung eigentlich ju bedeuten habe. Sie, bie nichts kannten, als eine in sich abgeschlossene sinnliche Welt, die man durch Beobachtungen und Experimente kennen lernte, und andererfeits eine Religion, die für die verschiedenen Gemeinden in ihrer abgeschlossenen Urt eine absolute Geltung hatte, und zwar fo, daß bie Welt der Natur, und die Welt der Religion, beide nebeneinander hergingen, ohne fich je zu beruhren, fie konnten die Reigung, beide zu vereinigen, burch: aus nicht begreifen. Ich weiß nicht, in wie fern die beiden Englander, die mir lieb und theuer murben, ernfthaft religios gefinnt maren. Ueber folche Begenstände äußert sich ber Englander nur, wenn er auch darin praktisch thatig fein kann, wenn er fich berufen fühlt, Profeinten zu machen. Uber felbst menn fie mit der Gleichgultigkeit der finnlichen Reflerion die verschiedenen Gemeinden betrachten, laffen fie biefe doch gelten; und das Bedürfniß, für das Bewußtsein einen absoluten Mittelpunkt ber hochsten geiftigen Inereffen zu fuchen, war ihnen völlig fremb. Und .

bennoch gab es Augenblicke, wo sie bewegt schienen. Mitchel besonders, ein milder, höchst besonnener Mann, ber auch über Jameson eine große Gewalt ausubte, schien zuweilen eine. Uhnung von etwas Boherem zu haben, mas doch irgend eine wirkliche Bebeutung haben fonnte. Er suchte fich es flar gu machen, er konnte sich bann, wie es schien, innerlich bewegt, in ausführliche Gefprache mit mir einlaffen. Aber es war feltfam, ju feben, wie eine jede Sbee, die zu keimen anfing, zerfloß, wenn er fie festzuhal= ten suchte, ihn nur beunruhigte, ohne ihn aufzukla: Mich angftigte bann fein Buftand. Er mar von fehr ernfter Natur, feine gange Geftalt, obgleich er hoch gewachsen und ftark mar, beutete auf eine hektische Constitution; er ftarb wenige Sahre nachher. Ich fah ein, daß meine Bortrage vollkommen frucht: los waren, und beschloß, fie abzubrechen. D'Aubuiffon blieb mir fern, und auch Mohs, eine scharf logifche Natur, bem finnliche Rlarheit Ulles mar, nahm an meinen Bortragen gar feinen Untheil. Dennoch war ich mit diesem auf dem Felde der Mineralogie innig verbunden. Bei geognoftifchen Untersuchungen war er mein Leiter und Führer, und ich besuchte viele Gegenden mit ihm. Er richtete fich durchaus nach der Unleitung, die uns Werner gab, und besherrschte fie vollkommen und mit größerer Sicherheit, als ich.

So verfolgte mich die innere Welt, deren Keime schon in meiner frühesten Jugend verborgen lagen und in Jena ausschlugen, auch bis nach Freiberg. Ja sie fingen hier erst an, selbständige Entwickelung zu erhalten. Doch sei es mir erlaubt, eine andere äußere Welt, die sich mir mit geistiger Bedeutung aufschloß, zuerst zu berühren.

Die Fremden in Freiberg suchten sich in Dresben zu erholen. Auch ich und mein Freund Möller
waren eilig durch Dresden gereist, mit der Absicht,
sobald wie möglich uns wieder nach dieser Stadt zu
verfügen, um länger da zu verweilen. Die schönen
Gegenden, die heitere Lage der Stadt, hatten uns beim
ersten Durchfluge entzückt und wir priesen uns glücklich, eine so anmuthige Stadt in der Nähe von Freiberg und leicht erreichbar zu wissen. Dennoch vergingen ein paar Monate, ohne daß wir Freiberg ver-

laffen konnten. Berner fette feiner Gefundheit megen feine Borlefungen aus. Die übrigen maren Privatiffima, und über diefe hatten wir felbft die Bewalt. Es war gegen Ende August, als wir auf Mieth-Pferden durch den Grullenburger Bald ritten, um über Tharand Dresden zu erreichen. Der Abend naberte fich, wir bachten in Tharand zu übernachten. Mle wir bas Dorf Sartha erreicht hatten, faben wir mehrere Wege vor und. Möller, ber immer tiefer von der Philosophie ergriffen murde, hatte ein Befprach über Rants Kritik der teleologischen Urtheils= fraft angefangen. Seine Meußerungen maren jeder: zeit bedeutend und geistreich. Wir achteten nicht auf ben Beg, und verfolgten instinktmäßig den breiteften. Das Dorf lag hinter uns; wir maren im tiefen Befprache verfunten. Die Dunkelheit nahm ju; wir ritten im langsamen Schritt, und merkten jest erft, als es fast völlig dunkel mar, daß wir uns verirrt hatten und auf einen Holzweg gerathen maren. Wir versuchten umgutehren, einem breiteren Beg aufzusu= chen, und nachdem wir lange bin und ber geritten, entbeckten wir eine einsame Wohnung, auf einem of: fenen Plate im Balbe liegend, mahrfcheinlich zu

Sinter-Beredorf gehorend. Es foftete und Dube, die Leute aufzuwecken, die in ihrem Schlafe geftort, fich polternd vernehmen ließen. Es gelang uns julett, einen der Ginmohner zu bewegen, uns den Beg nach Tharand zu zeigen. Mit einer Laterne fchritt er vor une her, quer durch den Bald, über unwegfame Holzstragen, und es verging wohl eine volle Stunde, ehe wir in das Weistriger Thal hinabkamen. "Sie konnen fich bier nicht irren", fagte unfer Begleiter, "reiten Sie über ben Kluß, auf der anderen Seite führt der Weg nach Tharand. In weniger als einer Viertel= ftunde werden Sie da fein." - Wir aber, die wir die Lage von Tharand nicht kannten, verfolgten eis nen breiten Weg, der aus dem Thale führte, und verirrten uns jum zweitenmale. Wir famen tief in ber Nacht nach Sockendorf, wo wir, damit die muden Pferde fich erholen konnten, zwar abstiegen, uns aber icheuten, bas Lager zwischen einer Menge von Kuhrleuten einzunehmen. Den Tag darauf erreichten wir Tharand, und eilten nach Dresben. Go von Nacht: machen erschöpft, bennoch von ber anmuthigen Begend zwischen Tharand und Dreeden; von der Stadt felbst, die von der Morgensonne beleuchtet mar, ent=

zudt, nachdem wir uns gestärkt, mehr Wein als gewöhnlich des Vormittags getrunken hatten, eilten wir nach der Galerie.

Die hohen Sale, dicht mit Gemalben befett, hatten etwas Imposantes; die Fremden, theils ein= zeln, theils in Gruppen vertheilt, bewegten fich ftill und feierlich in den weiten Raumen. Da ich eine übertriebene Borftellung von einem jeden Gemalde hatte, welches Runftwerth genug befaß, um in einer fo berühmten Galerie aufgenommen zu werben, fo überraschte mich die Menge derselben fast, wie da= male in meinen Anabenjahren, ale ich ben erften Blick in Suhme große Bibliothek marf. Der alte Riedel führte uns herum, und wir follten nun feine Belehrung mit Aufmerksamkeit verfolgen. Wir batten nicht bedacht, daß zur ftillen Betrachtung ber Gemalbe eine innere Rube und Nuchternheit gehort, bie wir nun gar nicht befagen. Fur mich fcmantten und bewegten die bunten Bilder fich unter einan= ber; eben fo chaotisch und verworren mischten fich die Namen der Maler, die ich, obgleich sie mir wohl jum Theil bekannt waren, doch meistentheils zum er= ftenmal nennen hörte. Wir hatten schon eine für

mich unenblich lange Beit in ber außeren, mit ben Reichthumern der niederlandischen Schule besetzen Galerie zugebracht, und traten in die innere, mo die Bilber der italienischen Schule hingen. hier mar es nun, wo ich erwartete, und zwar feit meiner fruhen Jugend, die großen Kunstgegenstände zu sehen, die durch den Ruhm von Jahrhunderten verherrlicht ma= Mit der Poesie mar ich feit meiner fruheften Rindheit vertraut; was der Dichter darzustellen sucht, war mir innerlich gegeben, und die Mittel ber Darstellung, felbst wenn diese die vorzüglichste war, felbst wenn sie mir unerreichbar schien, maren mir nicht fremd. Sier aber follte fich eine neue Welt fur mich aufschließen durch einen neuen Ginn, den ich mir kaum zutraute. Diese Borftellungen bewegten fich dunkel und verworren vor meiner Seele, ohne daß ich sie festzuhalten ober zu ordnen vermochte. Furchtbar schläfrig und ermudet, suchte ich mich ge: waltsam zusammen zu faffen, aber es gelang mir nicht. Die Geftalten der Bilber fcwebten mir halb wie Bifionen vor, schienen fich zu bewegen, aus bem Rahmen zu treten, sich mit ben Fremden, die bin und hergingen, zu vermischen. Dazwischen tonte mir

Die einformige Belehrung bes Begleitere, Die ich mir merten follte, feltfam in die Dhren. Ein angftliches Bewußtfein, bag biefer wunderliche Buftand einem je: ben, ber mich fah, in die Mugen fallen mußte, qualte mich, und in diefer Lage brachte ich eine Beit gu, die mir unendlich dunfte. Da traten wir por ein großes Bilb. Es ftand unten, mar une alfo naber gerudt, benn es murde copirt. Gine weibliche Bestalt schwebte aus den Wolken hervor, und trug ein wunderbares Rind. Der Moment überraschte mich, bie feltsame Spannung, in der ich mar, hatte ben hochsten Gipfel erreicht, ich vergaß wo ich mar. Ein tiefes Gefühl durchdrang mich, und ich brach in Thränen aus, die unaufhaltsam flossen. Der alte Riedel mar überrafcht; es mar als wenn biefes ge= waltsam hervorbrechende Gefühl mich plöblich aus biesem traumähnlichen Bustande herausriß, und mir das volle Bewußtsein wiedergab. Ich blickte um mich, ich fah, wie ich Gegenftand ber allgemeinen Aufmerksamkeit geworden mar, ich suchte mich zu faffen, und erfuhr nun, daß bas Bild, welches mich fo heftig in Bewegung gefest hatte, bas berühmtefte ber Galerie, bag es Raphaels Madonna, mar.

Der Durchgang durch die Galerie war nun fast zu Ende, und ich dankte Gott, als wir wieder auf ber Straße waren. Halb taumelnd erreichten wir das Gasthaus; ich hörte kaum Möllers Vorwürfe, und versank in einen tiesen Schlaf. Die bunten Bilber beunruhigten mich noch im Schlase; aber über alle herrschte, wie eine göttliche Erscheinung, die Madonna. Als ich durch den Schlaf gestärkt, wies der erwachte, war ich vollkommen nüchtern, und eine dunkte Erinnerung von allem, was ich in der Nacht und in der Galerie erlebt hatte, ängstigte und quälte mich.

Es ift bekannt, daß mit der wiedererwachten tieferen Poesse auch die katholische Religion eine eigene und tiefere Bedeutung erhalten hat. Das Mittelalter mit seiner Kraft ward hervorgehoben, und wohl auch höher gestellt, als eine Zeit, die, berufen zu großen mächtigen Thaten, diesen gegenüber, selbst ohnmächtig, sich in leeren Abstractionen verlor, in wenigen obersstächlichen Begriffen, die, an die Stelle eines mächtisgen reichen Naturgrundes getreten, Staaten wie Wissenschaften aus sich heraus entwickeln und gestalten sollten. Mir selbst war diese Bewegung der Zeit

feinesweges fremb. Much mir erschien biefe Beit ber großen Rampfe, ber herrlichen Befange, ber tiefen Undacht bewunderungswurdig, und neben der Urmut ber Gegenwart überschwänglich reich. Besonders wurde die Madonna als die gottliche Frau mit aller Illufion der Dichtkunst verehrt, und nachdem Tieck, August Wilhelm Schlegel und Novalis ihr die poetifche Weihe ertheilt hatten, fah man alle jungen Dich: ter vor dem Altare der Madonna knieen. Diese Beit entwickelte fich zwar in ber gangen Uebertreibung erft fpater, aber fie feimte fcon bamals, und ich konnte mich wohl in dem Sinne der überschmängli= chen Jugend als einen Geweiheten betrachten, bem die Madonna erschienen war; ja ich durfte mir ein Gefühl zuschreiben, welches in feiner Bahrheit und Tiefe mich unwillkurlich überwältigt hatte, mahrend der junge Dichter sich abangstigte und in die Rippen ftieß, um einer ihm fremben Empfindung, mubfam für ein Gedicht, ein innerlich erlogenes Leben zu ertheilen. Uber eben, weil, was ich erlebt hatte, und die Umstände, unter welchen ich es erlebte, mir vor= schwebten, erkannte ich den Inhalt beffelben, und ward aufgefordert, es naher zu betrachten. Ich barf behaupten, bag biefes Ereignig eine Rrifis bilbete. Es mar mir völlig flar, daß, was mich überraschte, ei= ` nen tieferen Grund in meinem gangen vergangenen Leben hatte. Die Runft bilbete eine bunkle Stelle, von unfichtbaren und mir noch unbekannten Geiftern bewohnt. Der Ginn mar ba, aber es fehlten ihm bie Gegenstände, in und mit welchen er, in Thatigfeit gefest, fich felber ju faffen vermochte: und nun ermachte er plöglich, nicht durch ben ftillen Bang einer ruhigen Entwickelung, fondern durch die befonberen Berhältniffe gewaltsam, ja frampfhaft. Er ward durch den unvorbereitet fich aufdrangenden machtigen Gegenstand nicht zur geordneten Thatigkeit aufgefordert, vielmehr übermaltigt. Da wurde mir nun die Aufgabe, die fich nicht abweisen ließ, dem Inhalte des mir fo wichtigen Momentes naber gu treten und ihn zu erwägen. Bas er enthielt, mard mir nicht auf einmal flar, aber der tiefe Eindruck verschwand nie gang, und mahrend ich ben Sinn fur die Runft jest und fpater bei wiederholtem Befuche in Dresten auszubilden fuchte, begleitete er mich jedesmal, und felbft in biefem Sinne kann ich fagen, daß mir die Madonna erschienen fei.

Es wurde auch außerlich, obgleich nicht eben auf eine angenehme Beife bafur geforgt, bag biefes Ereigniß nicht aus meiner Erinnerung verschwande. -Der gutmuthige Riedel fah es als einen Beweis eines gang ungewöhnlichen Runftfinnes an, daß ein junger Mann, bis dahin völlig mit der Runft unbefannt, bei bem erften Unblick eines fo herrlichen Bemaldes fo tief erschuttert murde. Er unterließ nicht, wenn Fremde auf die Galerie kamen, oder Runftler erschienen, in meiner Gegenwart immer wieber zu ergahlen, mas geschehen mar; und er feste mich baburch nicht selten in die größte Verlegenheit. Und boch konnte ich ihm nicht gurnen. Ich hatte mirke lich seine Reigung gewonnen, und er mar immer willig, mir jeden Aufschluß zu geben, den ich vers langte. Aber baburch geschah es nun auch, daß ich schnell mit den in Dresden lebenden Runftlern bekannt ward, daß ich die Kunst-Liebhaber, deren Menge und beren oft erlogener Enthusiasmus bei jedem Befuche, ben ich von Freiberg aus in Dresten machte, auf eine bedenkliche Beise zugenommen hatte, fich an mich hinandrangten. Ich lernte junge Dichter fennen, die alle Schulen ju nennen mußten, die fich die

Runftausbrude, welche bei ber Beurtheilung ber Bilber benutt murben, wohl gemerkt hatten; die, von einem Bilde zum andern eilend, wohl auch vor irgend einem berühmten Gemalde fteben blieben und in Entgucken geriethen. Gewöhnlich aber betrachteten fie dann nicht das Bild, das vor ihnen war, vielmehr ein eigenes Ufterbild ber Phantafie, welches fie fich schufen. Selbst vor dem Bilde stehend, sahen sie über diefes meg, und das Ufterbild, welches ihnen vorgaufelte, geftaltete fich bann als ein Sonett. Es waren nicht die Philosophen allein, die auf eine folche Beife über die Gegenftande meg, eine Belt bauten; das schlechte a priori mar eben fo fehr in der Dich: terwelt zu Sause. In der That, es giebt menige Menschen, die an den Gegenständen, als folchen, eine Kreude haben, die, sich ihnen hinzugeben, mit ihnen ju leben, und im reinen und reinigenden Ginne ju wollen und zu benfen vermögen.

Während meines Aufenthaltes in Freiberg brachte ich einen nicht unbedeutenden Theil meiner Zeit in Dresden zu, zuweilen nur wochenlang, aber oft auch Monate hindurch. Ich wohnte für gewöhnlich in eisnem Gafthofe, der damals in der That zu den vor-

züglichsten in gang Deutschland gerechnet werben tonnte. Rur einmal bei einem langeren Aufenthalte hatte ich meine Wohnung in einem Privathause in ber Pirnaer Borftadt am Elbufer. 3ch überfah ba einen Theil ber Brucke, einen Theil ber Neuftadt und bas jenfeitige Ufer mit feinen Balbungen und Beinbergen. Sinten beraus lag vor mir die jest verschwundene Ruine ber Bruhlichen Terraffe, und junge Landschafte:Maler besuchten mich, um diese Ruine, die fich in der That aus meinem Kenfter in einer mäßigen Sohe zwischen den Baumen liegend, recht malerisch ausnahm, von da aus aufzunehmen. Aber felbst von diefer Privat-Bohnung aus brachte ich den Mittag und Abend im goldenen Engel zu. Berr Rind mar ein Mufterwirth, wie ich ihn nie vorher, ober nachher gesehen habe. Fortbauernd bemeglich, mußte er einem jeben Gafte etwas Freundli= ches zu fagen; und felbft als die Menge ber Gafte wuche, und nicht bloß ben Gafthof, sondern auch die zwei weitläuftigen Rebenhaufer einnahm, schien feine Aufmerksamkeit mit ber Bahl ber Bafte fich zu vervielfaltigen. Er mar auch bann, wenn alle Saufer überfüllt maren, fur einen jeden ba, ftets freund=

lich, heiter. Ich erinnere mich nie, ihn verbrieflich gefeben gu haben.

Ich war an der Wirthstafel lebhaft, und wußte auch die Reisenden, die, einander unbekannt, nicht selten stillschweigend neben einander saßen, zum Sprechen zu bringen. Besonders dankte mir Kind wesgen der Lebhaftigkeit der Unterhaltung, die ich in der Abendgesellschaft hervorries. Wenn man sonst gewöhnlich um zehn Uhr den Gasthof verließ, blied die Gesellschaft jest nicht selten dis Mitternacht beisammen. Auch nahm die Menge, besonders der Abendsgäste zu, und Herr Kind hatte Ursache, mit mir zusfrieden zu sein.

Gegen ihn bilbete seine Frau einen seltsamen Contrast. Sie war von mittlerem Alter, stark brünett, und ich sah nie eine mehr verschlossene Gestalt. Sie saß in dem Speise-Saal im hintergrunde, ein großes Buch vor sich, in welchem sie Alles notirte, was bestellt wurde. Ein Gespräch führte sie nie. Die Marqueure näherten sich ihr flüsternd, sie antwortete gewöhnlich nur mit einer Kopsbewegung. In den starren Zügen sah ich nie eine Veränderung, die lebhaftesten Gespräche, die interessantesten Neuigkeiten

fchien fie theilnahmlos zu vernehmen. - Bonaparte's Burudfunft aus Cappten, und Frankreiche, ja Guro: pa's Enthusiasmus fette auch bie Rind'fche Abend= Gefellschaft in Bewegung. Dbgleich heftig aufgeregt, blickte ich boch neugierig nach ber munberbar ruhigen und ftarren Geftalt bin, aber bi Feber ging ihren ruhigen Gang, ber Ropf neigte fich wie gewöhnlich über bas Buch, die Augen blieben unverwandt auf bie Blätter geheftet. Und boch hatte ich Gelegenheit, bei meiner genaueren Bekanntschaft im Saufe zu er= fahren, daß diese scheinbar theilnahmlose Gestalt sich lebhaft fur den Inhalt der Ubend : Gefprache interef firte. Gie unterließ in ber fpateren Beit felten, mir einige freundliche Worte zu fagen, mir fur bas Intereffe, welches die Abend-Gefellschaft gewonnen hatte, zu banken.

Als ich im Sahre 1811 — neun Sahre waren, seit ich Dresden zum letten Mal gesehen, verstoffen — mit meiner Frau nach Breslau zog, kehrte ich bei meiner Durchreise durch Dresden im goldnen Engel ein. Kinds Gasthof genoß noch immer das alte Ansehen, das Haus war überfüllt. Wir wurden in einem Nachbarhause einquartirt. Ich gestehe, es war mir

ruhrend, als nun Rind mit feiner ftillen Frau, trot ber vielen Bafte, die ihre Aufmerkfamkeit erforberten, gleich nach unferer Unkunft auf unferer Stube erschienen, um mich zu begrugen, und meine Frau tennen zu lernen; als fie mit Freude fich ber Beit erinnerten, in welcher meine jugendliche Lebendigkeit die versammelten Gafte erheiterte und belebte. Un ber Wirthstafel fand ich bamals auch meinen geliebten und verehrten Lehrer Werner. 3ch fprach ihn gum letten Male. Go bedeutend nun auch mir biefer Moment war, so war boch auch das Wiedersehen von Rind und femer Frau fur mich nicht ohne Bebeutung. Es erinnerte auf eine freundliche Weise an eine ber heiterften Cochen meines Lebens; überhaupt knupfte fich an Dreeden, fo oft ich mich ba aufhielt, feit nunmehr zwei und vierzig Sahren, fortbauernd bie heiterfte Erinnerung. Es hat ja wohl ofters gefturmt und geregnet mahrend meines Aufenthaltes, aber mir erfcheint die Stadt noch immer im fortbauernden Sonnenschein. Die gludlichften Ereigniffe trafen mich bort, und was mir etwa Unangenehmes begegnete, war nur vorübergehend und ohne Folgen.

Dresben bleibt immer ein außurft angenehmer

Aufenthalt im Sommer. Die Stadt hat etwas Freundliches, die reiche Umgebung lockt nach allen Richtungen. Das Tharander Thal, und ber Weg, ber bahin führt, gehören zu bem Reizenbsten, mas man in ber Nahe einer so bebeutenben Stadt finden kann. Die Maffe von Reisenden, die fich jufammenfinden, um fich eine furgere ober lingere Beit bier aufzuhalten, geben ber Stadt, fur einen jungen Mann, ber wie ich die Gefellschaft liebte, und immer geneigt mar, mas die Gegenwart Beiteres anbot, frifch meg zu genießen, einen großen Reig. Rirgenbe konnte der Fremde unbefangener leben, ja felbst fich mancher übermuthigen Laune hingeben. Und baffelbe galt fur Freiberg. Rach Dreeden famen mandmal in Schwarmen die jungen Englander, noch ungehobelt und ungelect, jungen Baren nicht unahnlich, bie fich oft das Unglaublichste erlaubten. Und fo war man hier gewohnt, manches zu bulben, mas anberemo, felbst in größeren Stabten, wie g. B. in Berlin, faum ungerugt gewagt werben konnte, und Gegenstand eines hart tabelnben Gerebes fein murbe. Daffelbe galt auch von Freiberg. Der Aufenthalt hier mar fur die Fremden mit bedeutenden Ausgaben

verbunden. Die Jungeren, die hieher kamen, maren öftere reiche Ebelleute, die Aufwand machten, und bie Einwohner maren gewohnt, fich Manches von ibnen gefallen zu laffen. Der Contraft zwischen biefem freien, oft zugellosen Leben ber Fremden, und ber angstlichen Beschränkung, die fast an Debanterie grangte, in den gefelligen Berhaltniffen der Gingebor: nen, mar fehr auffallend. Die Berg-Eleven in Freiberg lebten unter einer ftrengen Bucht, und fo mar auch die Trennung zwischen uns und ben Ginheimiichen groß. Und bennoch zeigte fich, bag, in Freiberg wenigstens, die Beduld der Einwohner ihre Grangen hatte. Als g. B. einige von uns fich mit den Eng= landern verbanden, um funf Uhr des Nachmittags Mittagstafel zu halten, geriethen faft alle Freiberger Familien in Aufruhr. Man wollte etwas fo Bigarres nicht glauben. In Freiberg ward regelmäßig um zwolf Uhr, ja mohl noch fruher zu Mittag gegeffen. Wir agen parterre, und faben die Damen der Stadt vorbei defiliren, und wie sie neugierig durch die Kenfter blickten, um fich von dem Unglaublichen zu überzeugen; fast allenthalben wurde uns eine folche un=

erlaubte Abweichung von ber gewöhnlichen Sitte bald feiner, balb plumper vorgeworfen.

3war ging ich nur wenig mit bem jungeren Theile ber Fremben um, aber ich sowohl, als mein Freund Möller, gewöhnten uns doch an ein unges zwungenes Leben, wie wir es uns anderswo kaum erlauben wurden.

Dresben bildete nun einen heiteren Gegenfatzum Freiberger Leben. hier brachten wir den Winzter meift ftill, mit unseren Studien beschäftigt, zu; es fehlte uns aber nicht an großer körperlicher Unsstrengung. Die Gruben waren oft weit entfernt, und das Befahren derselben beschwerlich.

Der Sommer ward aber vom April bis October zu größeren oder kleineren Ausflügen benutt, für Reisfen in das Erzgebirge nicht allein, sondern auch bis in das südliche Deutschland; ja ich bereiste von Freisberg aus Tyrol und einen Theil der Karpathen. Dennoch blieb Zeit genug für mich übrig, ein paar Monate für Dresden zu verwenden.

Indeffen hatte bie Natur-Philosophie großes Muffeben erregt, fie gewann immer mehr Theilnahme, und die Bahl ber Unhanger, befonders unter ben Uergten, nahm febr gu. Richt leicht hat eine Schrift gro-Beres Muffehen gemacht, als das erfte Beft von Schellings Zeitschrift fur speculative Physik. ward mit meiner Rritik ber Schelling'ichen "Weltfeele" und feines ,,Entwurfe" eröffnet. Der Ungriff auf die allgemeine Literatur-Beitung war biefer Kritik beigefügt. Ich ward nun zum erstenmal öffentlich in eine litterarische Streitigkeit verwickelt. Bas mich bewog, mich in diese Streitigkeit ju mischen, und felbst öffentlich hervorzutreten, mar ein rein perfonliches Berhältniß. U. W. Schlegel hatte Schelling mein früher ermahntes Gefprach mit Juftigrath Sufeland, in welchem er mir meine Unsicht ber Natur= Philosophie ablauschte, mitgetheilt. Es war feinem Zweifel unterworfen, daß nach biefem Gespräche bie Redactoren fich entschloffen, mir die Rritik der Schelling'schen Schriften nicht zu übertragen. Schelling ermahnte biefes Umftandes in feinem Ungriff, und Sufeland beschuldigte mich, die gastfreundschaftliche Aufnahme in feinem Saufe gemigbraucht zu haben,

um vertrauliche Gespräche auf eine unerlaubte Weise zu verrathen. Ich habe die Berhältnisse, unter welchen meine Mittheilung an Schlegel stattsinden mußte, früher erwähnt; ich hatte diesen selbst gebeten, das Gespräch Schelling nicht mitzutheilen. Ich fand mich aber durch die Beschuldigung tief verlett. — Meine Antwort, an die ich mich nur dunkel erinenere, war ungeschiekt, viel zu weitläuftig: aber est war mir vor Allem darum zu thun, die vernichtende Beschuldigung der Berletzung der Gastfreiheit, eines in meinen Augen unrittersichen, ja gemeinen Bersahzrens, entschieden abzuweisen.

Wer meine litterarische Thätigkeit in Deutschland seit vierzig Jahren kennt, dem ist es auch bekannt, wie ich zu verschiedenen Zeiten, die in die neueste, den heftigsten und leidenschaftlichsten Angriffen ausgessetzt gewesen din. Ich faste von jetzt an einen Entschluß, dem ich fortdauernd treu geblieden din: alle Angriffe, die meine Ansichten im Ganzen, den Standpunkt, von welchem ich ausging, betrafen, wollte ich niemals beantworten. Ich din leicht verleßt, und wenn ich die Angriffe las, kränkten sie mich nicht wenig. Ich entwarf heftige, schonungslose Antworz

ten, ich glaubte meine Begner vernichtet zu haben: aber biese gange Polemik fand auf meiner Stube ftatt, und erschien nie. Ich fab immer beutlicher ein, bag Einwurfe, die von der Untenntnig meines Stand: punttes ausgingen, niemals beantwortet werden konn= ten, bag eine befenfive Stellung jederzeit eine febr ungunftige fei, daß, wo man neue positive Ideen begrunden will, die ruhige fortgefette Entwickelung berfelben, und das völlige Ignoriren aller auf Migver= ständniffe gegrundeten Ginwurfe am zwedmäßigsten ift. Treffende Ginmendungen und Berichtigungen waren mir nicht felten wichtig; ich benutte fie ftill= schweigend. In einzelnen Fallen, wo ich mich perfönlich verlett glaubte, oder wo der Angreifende ein Mann von bedeutendem Rufe mar, bin ich meinem Entschluffe untreu geworden, habe es aber jedesmal bereut. Meine Stellung in der Litteratur mar daber bis jest in meinem hohen Alter fortbauernd eine offenfive; meine Gleichgultigkeit gegen die leibenschafte lichsten Angriffe muche, und um der unangenehmen Empfindung, die der erfte Augenblick bei bem Lefen boshafter Angriffe hervorbringt, zu entgehen, habe ich ein fehr einfaches Mittel gewählt: ich lefe fie nicht.

Bie der Ton der Parteien gegeneinander in der deut: fchen Litteratur immer Schlechter, fo ift diefes Mittel immer nothwendiger geworden. Die berbe, zwar schonungslose, aber respectable Grundlichkeit ber beruhmten Grunder der neueren Beit, wie fie Richte, Schelling, zuweilen Schleiermacher benutten, um bie beschwerlichen Unfälle der Gegner abzuweisen, der glanzende Wis in Schlegel's Ehrenpforte und Triumph= bogen, in Tied's Berbino und in der verkehrten Welt, immer im großen Sinne angewandt, find verschwunben, und haben der blogen Grobbeit und der genia: len Verleumdung Plat gemacht. Nun gestehe ich, daß ich mit einer Urt von Schabenfreude baran bente, wie ein junger Mann, ber mit mir und meinen Unfichten unzufrieden ift, auf feiner Stube fist. Er ift mit meinen Schmachen nicht unbekannt, und überlegt, mas mich wohl am tiefften franken kann. "Das wird ihn in Buth fegen", benft er, indem er etwas recht Beigendes hinschreibt, und reibt fich die Bande. Der Arme! ich erfahre es nicht. Und wie eine jede schlechte Seite ber Litteratur boch auch einen Bortheil mit fich führt, fo hat bie Steigerung ber Berleum: bung und ber oberflächlichen Genialitaten, bas Gute

herbeigeführt, daß diese hochstens auf die Jugend und Die geistreichen Damen, die fich mit Journalen und Blattern futtern, einen Augenblick Ginbruck macht. In unseren Tagen wurde eine folche Polemik endlos werden, benn die Ungriffe tragen nach furger Beit ein fo verschiedenes Geprage, daß, mas fruher gelobt, bald darauf getadelt wird, und umgekehrt. Lob und Tadel bleiben aber gleich bedeutungslos. Wer in der That eine Aufgabe hat, die fein ganzes Leben in Unspruch nimmt, ber hat vielleicht nie eine gunftigere Beit erlebt. Er kann in stiller Ruhe aufbauen, und hat er das Bewußtsein einer innigen festen Ueberzeugung; weiß er, daß nicht bloß die schnell vorüberge= hende Beit, sondern die Geschichte durch ihn neue Ideen gewonnen hat; ift ihm fein Geschäft ein theu= res und heiliges: so kann er nicht allein die Angriffe gleichgultig betrachten, fondern auch die eigenen Schwächen, mahrend er fie innerlich zu bekampfen fucht, bennoch ertragen, ohne entmuthigt zu werden. Ich muß wenigstens bekennen, daß ich die innige Ueberzeugung habe, daß die Ungriffe der Gegner, der lebendigen Entwickelung meiner Ideen, und bemjenigen, mas werth ift, der Bukunft überliefert zu merben, auf feine Beife ichablich geworben find. Ich halte bekanntlich, doch nur mit großer Einschräntung, für Zeitungen etwa und fliegende Blatter bie Cenfur fur nuglich; ich nannte fie einft ,,einen fortdauernden bethlehemitischen Rindermord, um den Erlofer ju tobten, ben man boch nie trifft." 3ch bat bei einer anderen Gelegenheit die Cenforen, ja feine Beile gu ftreichen, die mich, wenn auch noch fo fconungelos, angriff; ich habe es, geftand ich, durchaus um fie nicht verdient. Ueberhaupt, mas wirklich in der Geschichte durch Ungriffe vernichtet werden kann, begehre ich nicht zu retten. Der Diamant muß mit dem Hammer erprobt werden, und ich muniche nicht, durch eine mahnwigige Illusion mich im Befige eines erlogenen Schapes zu mahnen. Ich habe diese Gesinnung als ein inneres Erlebnig hier erwähnt, weil fie mich durch mein ganges litte= rarisches Leben begleitet hat. Ich habe niemals beareifen konnen, warum man irgend einen anderen Weg verfolgte, als den der immer forgfältigeren Ent: wickelung der eigensten Aufgabe. Wohl aber febe ich es ein, wie man sich aufgefordert fühlen fann, biefelbe Sahre lang im Stillen vorzubereiten, abgewandt

von aller literarischen Verwirrung, wie mein Freund Schelling. Daran hinderte mich meine mittheilsame gefellige Natur.

Indeffen wuchs der Umfang der neuen Richtung, die fich nach allen Seiten ausbreitete, und alle Momente der Wiffenschaften, wie der Poefie in Unspruch nahm. Der Unterschied zwischen ber antiken und modernen, zwischen der claffischen und romantischen immer entschiedener bei Beurtheilung Beit, ber der Werke der alten und neuen Zeit zu Grunde ge= legt wurde, der in unseren Zagen selbst eine europäi= Sche Bedeutung erhalten hat, wie er durch Friedrich Schlegel in feiner Schrift "die Poefie der Griechen und Romer" querft umfangsreich und bedeutend ausge= fprochen wurde, ward immer herrschender, und fing an, sich als eine geschichtliche Anschauung auszubilden. In biefer Unterscheidung zweier großen geschichtlichen Epo= chen, in dem Sinne für die Eigenthumlichkeit beiber lag ein Reichthum von Anschauungen und damit gegebenen Bestimmungen, die feit der Zeit flarer oder dunkler fich, man mochte fagen, bei einem jeden, ber fich mit diesem Gegenstande beschäftigte, zu entwickeln anfingen. Für mich concentrirte sich dieser Unterschied gleich anfänglich durch den überwiegenden Moment der Persönzlichkeit als solcher, in der modernen Poesse, und wichtig für meine innere Gesinnung ward schon damals diese Anzsicht dadurch, daß ich sie als eine Folge des Christenthums betrachtete, daß der Grund gelegt wurde zu einer Beztrachtengsweise der Geschichte, die bestimmt war, mein ganzes Leben in Anspruch zu nehmen, und ihren Einfluß auch auf die Art, wie ich die Natur auffaßte, zu äußern.

Gie mußte um befto erfolgreicher erscheinen, je lebendiger das Intereffe fur die Poefie des Mittelal= tere muche, je weiter fie gurudging. Bu ben großen Berdiensten, die fich Tied erworben hat, gehort nun auch biefes, daß er es vorzüglich war, ber bie allge= meine Aufmerkfamkeit der Beit auf die- Dichterwerke ber alteften germanischen Bergangenheit binlentte. Es ift bekannt, welches große Auffehen Gothe's Abhand; lung "über beutsche Urt und Runft" erregte, indem er ben Strafburger Munfter zuerft von bem verbecken= ben Schutt, ber ihn fur das verblendete. Muge ver= barg, befreite, und dem befferen ermachten Sinne vorführte. Diefer Muffat und Gog von Berlichingen hatten freilich zuerst das Geschlecht aus der beschrant-

ten Gelbstgenügsamkeit herausgeriffen, und nach einer Welt tieffinniger Runft und machtiger perfonlicher Rraft einer vergangenen Beit, die man gering ichagen ju fonnen, und fur immer befeitigt glaubte, auf eine nie mehr abzuweisende Art hingelenft. Aber biefer Berfuch ftand noch immer vereinzelt ba, als eine Frembes, mit welchem man nichts anzufangen wußte. Seit Bodmer hatte man bas Nibelungen : Lieb und wohl auch andere Werke ber altesten beutschen Poeffe jum Gegenstande gelehrter Untersuchungen gemacht, aber ein allgemeineres geistiges Interesse ward baburch nicht erweckt, und ber lebenbige Sinn fur biefe Dichtungen nicht aufgeschloffen. Mit Tied war ich noch nicht in genauere perfonliche Berbindung getreten; über diesen Gegenstand hatte er sich noch nicht offentlich vernehmen laffen; aber dennoch ging von ihm schon damals, von feinen lehrreichen perfonlichen Mittheilungen das lebhafte Intereffe aus, welches immer machtiger um fich griff. Ich horte nun von einer alten machtigen Dichtkunft reben, von einem Epos, deffen hohe tragifche Bebeutung und funftlerischer Werth fich neben die Producte der flaffischen Zeit ftellen durfe; ich horte von Parcival reden, und von

ben tiefen religiofen Mufterien, die im Liturel ver: borgen lagen. Dir war feltfam zu Muthe, ale biefe mir fo unbekannte Welt mir entgegentrat, als ich vernahm, daß die altesten und bedeutendsten Rlange germanischer Dichtkunft nach meinem Baterlande binwiefen, und ihre Berwandtschaft mit ben alten fcanbinavischen Götter= und Helben:Sagen nicht verleug= nen konnten. Bas ich erfuhr, war freilich nur fragmentarifch. In einer gang anderen Richtung mit Unstrengung beschäftigt, ftand diese Welt mir noch fern, aber fie naherte fich mir, wenn auch nur aus ber Ferne. Es mar ein Ereignig, welches aus bem Leben um mich her hervortrat, ben Gefichtefreis bes ganzen geiftigen Dafeins erweiterte, und mas ich, wenn auch nur gesprächsweise und burch jugenbliche Mitgenoffen unvollständig genug erfuhr, lag wie ein reicher Schat vor mir, ber in irgend einer Bukunft gewonnen werden follte, und auch jest unvermeidlich einen großen Ginfluß auf die Gegenstände ausubte, die ich mit aller Rraft geiftig zu beherrschen fuchte, ohne baß fie, felbst in ber größten Ginzelheit behan: belt, mich aus ber allgemeinen Ginheit bes gangen Dafeins herauszureißen vermochten.

N 46 115

Und wahrend nun fo Poefie und Runft imuner reicher und machtiger fich an mich herandrangten, mahrend felbft Bonaparte's Rudtunft aus Campten, fein Sieg bei Marengo, feine Macht, die fich in Daris immer mehr ausbilbete, in ber lebendigen Gegenwart mir eine gewaltige Perfonlichkeit nabe ruckte, bie aus ber verworrenen Gahrung ber Beit, ben merkmurdigften, ben machtigften ber Bergangenheit vergleich= bar, sich hervorhob, erlebte ich auch in dem engen Rreife des geiftigen Bundniffes manches, was mich tief bewegte. Es mard mir immer flarer, daß ein innerer Zwiefpalt die Manner trennte, die urfprunglich fo eng verbunden waren. Ja diefe Trennung leuchtete mir am flarften ein in ber Beit, wo man bas Bund= niß nach Außen noch als ein festes betrachten konnte.

Die Opposition in allen Richtungen ward immer heftiger. Der gute alte Nicolai, der die Redaction der allgemeinen deutschen Bibliothek aufgegeben hatte, glaubte sie jest wieder übernehmen zu müssen. Er wagte es, mit den alten verrosteten Wassen den ge= fährlichen Kampsplatz zu betreten. Fichte schleuberte ihn durch die Schrift, die den Namen des Gegnerstrug, schonungslos dei Seite. Der Liesländer Mex-

Kel glaubte sich als Kämpfer berufen, ben gemeinen Menschenverstand und die Prosa des Lebens gegen die Philosophie und Poesse vertheidigen, ja retten zu müssen. Zuerst in den berüchtigten Frauenzimmer-Briezsen, dann in einer Zeitschrift "der Freimüthige", die das mals in Berlin, von Merkel und Kosedue herausgegeben, erschien, ward dieser Feldzug eröffnet. Es ist ein eigez nes Gefühl, die Polemik einer vergangenen Zeit, und die Wassen, mit welchen der sortschreitende Geist zurückgewiezsen ward, zu betrachten. Ich habe mich nicht sonderlich um diese Polemik bekümmert, aber wenn mir zufällig ein Blatt in die Hände siel, war mir die unglaubliche Naivetät der Aeußerungen in hohem Grade überraschend.

Ich erinnere mich, daß Merkel einmal barthun wollte, wie boch Schiller ein viel bedeutenderer Dichter wäre, als Göthe. Die Poefie des letteren schien ihm gar zu kühn, zu mystisch, ja sinnlos. Um nun dieses zu beweisen, stellte er den Grundsat auf: die Poesie musse sich in Prosa austösen lassen, und denzuch ihre ganze Bedeutung behalten. Diese Probe sollten nun Göthe und Schiller bestehen. Eine Stelle aus Göthe's Braut von Korinth ward mit einem Fragment aus irgend einem Gebicht von Schiller

jufammengeftellt. Es gelang nun wirklich, bas Schiller'sche Gedicht, ohne daß es irgend etwas verloren zu haben schien, in die allerverständlichste Profa aufgulofen. Wenn man es fo las, begriff man in ber That nicht, warum es nicht ursprünglich so geschries ben mare, und warum Schiller fich die überfluffige Mühe gegeben hatte, die beschwerliche bichterische Form zu mählen. Mit Göthe wollte nun berfelbe Berfuch burchaus nicht gelingen. Merkel hatte freilich eine unglückliche Stelle bes schlafenden homers aus den Schiller'schen Gedichten gewählt, und fo gelang es ihm, ben Dichter, ben er heben wollte, in feinem nackten Profaismus zu ertappen, und feinen Lefern zur Schau zu stellen. Dergleichen Naivetäten waren fehr häufig, und dennoch konnte Merkel fein Blatt mit Bortheil fortfeten und fand nicht geringen Beifall. Er ward inbef auch verspottet. Unter den Spottgebichten erinnere ich mich eines Trioletts von U. W. Schlegel, als iener diese dichterische Korm mit der der Terginen vermechfelte, und bann bes folgenden Bedichtes. Ich weiß nicht, ob es irgendwo gedruckt ift.

"Ein Knecht haft für die Knechte Du geschrieben, Ein Samojebe für die Samojeben — Du möchtest gern Bernunft und Freiheit reben, Doch ist Dein eigen Geist leibeigen blieben. Dir ist es Freiheit, frank und frei zu klatschen — Ramst Du nur darum von ben freien Letten, Um in dem Dreck der Menschheit 'rum zu patschen? Rückkehr' in's Baterland, um bort zu ferkeln —

Journale! fürchtet Merfeln — Merklich übt er verkleinernde Natur — Schon ward — Merkur durch ihn zum Merkel nur.

Ihn ernsthaft anzugreifen, war nicht allein überfluffig, sondern auch unmöglich. Merkel war durch seine platte Gemeinheit gegen jeden Angriff geschützt.

Ein anderer ihm verbündeter Gegner war bekanntlich Roßebue. Er schrieb "den hyperboraischen Esel", der gezgen das Athenaum, und besonders gegen Friedrich Schlezgel gerichtet war. Dieses Drama ward in Leipzig, und wenn ich nicht irre, auch in Berlin aufgeführt. Friedrich Schlezel, der eben durch Leipzig reiste, war selbst gegenzwärtig. Seine bedeutende Persönlichkeit und die Ruhe, mit welcher er da saß, imponirten den Zuschauern, und man kann sagen, er vernichtete die Absicht seiner Gegner durch seine bloße Gegenwart. Daß dieses Attentat der plattesten Gemeinheit gegen eine bedeutende literarische Persönlichkeit eine strenge Rüge verdiente, ist wohl unzleugdar. Aber Koßebue's "hyperboraischer Esel" ware

mohl langst vergeffen, wenn er nicht zu einem Gebichte Unlag gegeben hatte, welches in feiner Urt auf jeben Kall zu ben bedeutenoften, die in der deutschen Literatur erschienen find, gerechnet werden muß. Es mar bie bekannte "Chrenpforte und Triumphbogen fur ben Theater=Praffidenten von Rogebue." Es giebt weder vor: noch nachher irgend ein Gedicht diefer Art, welches fich mit biesem meffen kann. Die Bariationen beffelben scheinbar unbedeutenden Thema's find fo mannigfaltig, in jeder Wendung reich, neu und überraschend, daß eben deswegen der Inhalt sich unaus: lofdlich einprägt; und obgleich es in bem Strudel einer verworrenen literarischen Gahrung untergegan= gen und vergeffen zu fein scheint, und vielleicht noch einige Beit vergeben wird, ehe es in feiner geschicht= lichen Objectivitat hervorgehoben und geschätt wird, fo bleibt es doch auch jest noch benen, die das Er= fcheinen des Gedichts erlebten, unvergeflich.

Es machte, als es herauskam, einen unbeschreiblichen Eindruck. Die Jugend jauchzte: aber auch die Gegner, auch Rogebue hatten einen Bortheil auf ihrer Seite, den sie zu benugen wußten. Rogebue war aus irgend einem Grunde, der mir jest entfal-

len ift, mahrend feines Aufenthaltes in Riga aufge= hoben und nach Sibirien geschleppt worden. 3mar trat eine so machtige Verwendung für ihn ein, daß er bald wieder zuruckgebracht wurde, und Rufland verlaffen durfte, aber diefes Ereigniß mar, wie dro: bend und gefährlich auch feine Gefangenschaft zu fein fchien, ihm fehr vortheilhaft. Sein Unglud traf zu einer Beit ein, die mit ber Berfertigung bes Spottgebichtes wenigstens als gleichzeitig betrachtet werben burfte. Man suchte barguthun, bag Schlegel eben biefe Beit gewählt hatte, um feinen Begner fo fcho: nungelos und graufam zu vernichten; um fo mehr als eben die fibirische Gefangenschaft ben Saupt-Inhalt bes Spottgebichtes ausmachte. Freilich beweist bas Bedicht wohl, daß die Erlöfung Rogebue's aus feiner Befangenschaft von dem Berfaffer erwartet murbe, aber das zu Sulfe gerufene sittliche Gefühl schwächte in der That den Eindruck, den das Gedicht fonft unvermeiblich hatte machen muffen. Rogebue's Einfluß auf das Publikum durch das Theater mar groß und entscheibend. Der schwächliche finnliche Reig eis ner vorübergehenden Ruhrung, an die Stelle der echten Sittlichkeit gefest, wie fie mit allem Be-

meinen und Niedrigen vermifcht mar, gefiel ber Maffe ber höheren und niederen Stande gar zu wohl. Die Welt, aus welcher ber Ungriff gegen eine folche Urm: seligkeit hervorging, erschien dem Bolke eine frevelhafte. Es gehörte Rühnheit dazu, Rogebue anzugrei: fen, und bas triumphirende Gefühl des Sieges, melches fich unter folden Berhaltniffen in bem Spottgedichte ausspricht, und mit bem burch die Maffe unterftusten Begner ein leichtes unbefangenes Spiel treibt, gehort nicht zu ben geringsten Borgugen bes Gedichtes. Bot doch der preufische Minister von Masfow Robebue eine bedeutende Venfion an; er follte ohne irgend eine Urt von Berpflichtung diefe Penfion genie= Ben, und die Sauptstadt durch feinen Aufenthalt ehren.

Sindeffen ließen es die Angegriffenen auch nicht an Thätigkeit fehlen. Männer, wie Eschenmayer, Windischmann, Röschlaub, Marcus, Frank in Wien, erklärten sich entschieden für die Natur-Philosophie, und lieferten Auffähe für die Zeitschrift, welche Schelling herausgab. Das Athenäum ward fortgesett. Die Charakteristiken und Kritiken enthielzten gründliche Beurtheilungen bedeutender Männer. Besonders war die schneidende Kritik von Jacobi's

Bolbemar und Ulwins Brieffammlung durch Fr. Schlegel geeignet, ein großes Aufsehen zu machen. Es sei, sagte Göthe, diese Kritik mit eisernen Griffeln in Metalltaseln eingeschrieben.

Ich lernte jest erft Tiede Driginalität genauer kennen. Ich las feinen Abballah und William Lo= well. Die finftere Unficht bes Lebens, die in diefent beiben Schriften berricht, jog mich wechselweise an und fließ mich zuruck. Dbgleich die lette Schrift befonders die steigende Berwirrung eines immer mehr in fich gerriffenen Gemuthes mit ermubenber Breite barftellt, so überraschte mich bennoch die Naturtiefe bes Schmerzes, die hier laut ward, und in immer wechselnden Bariationen einen nachtlichen Abgrund bes Dafeins ichaudervoll eröffnete. Und biefe Schriften verfaßte Tieck, als er zwei und zwanzig Sahr alt war. Es war eine neue tragifche Geftalt, die hier zum erstenmal hervortrat, und in immer erneuerter Darftellung feitbem die Poefie bis in unferen Tagen beherricht hat. Die fcmerzhaften Tone, die burch Tieck aus ben dunkelften Tiefen bes Gemuthes her= vorbrachen, hat keiner wie er anzuschlagen gewußt. In Golo in Tiecks Genoveva erkannte ich Abdallah f

und William Lowell wieber. Durch Soffmann mard biefe Geftalt ichon verzerrt; bas Barode trat an die Stelle bes mahren Schmerzes; biefe Berger= rung manderte über die Grenze nach Frankreich, und bilbete fich dort durch Dichter, die fich Romantiker nannten, und in neueren Beiten mehrere Sahre bin= burch von ba aus wiederum nach Deutschland guruck= wirkten, gur mahren abschreckenden Caricatur aus. Sch erkannte es wohl, daß in der inneren Berfinfterung des Gemuthes, wie fie von Tieck aufgefaßt wurde, eine Urt Natur-Fatalismus vorherricht: aber bie leicht bewegliche phantastische Urt, mit welcher er fein Thema behandelte, verbarg wenigstens bie un= überwindliche Natur-Bestimmtheit, die in den späteren Darftellungen bas Princip ber fittlichen Freiheit vernichtete. Man fah, wie diese tragischen Personen fich einem traumerischen Bahne, ber fie verlockte, wil= lenlos hingaben. Besonders ergriff mich bas Mähr= chen von Tieck "ber blonde Etbert." Eine Bauber= Musik scheint diese leicht beflügelte Darstellung melodisch lockend zu begleiten, bis sie, in Wahnfinn verfehrt, verklingt. Ich kann es nicht läugnen, bag Diese Richtung der Tied'schen Poesie ein fast gefähr:

licher Moment meines Dafeins geworben ift, und boch zugleich mehr als irgend eine andere bazu ge= bient hat, mich, vor der Tiefe der menschlichen sittli= den Berirrung warnend abzuschrecken. Tage und Nachte verlebte ich, von grauenhaften Traumen ver= folgt. Ich habe es nie dahin gebracht, was auf eine solche Weise mit fast frevelhaftem Grauen in bas Innerfte bes. Gemuthes hineinwuhlte, wie fpater Tiedes Liebeszauber, mit funftlerischer Gleichgultigfeit und ruhiger Objectivitat betrachten ju fonnen. Denn eine ähnliche bunkle Berlockung ruhte in meinem Inner= sten, und die damonischen Rrafte, die sich hinter Uebermuth und Leichtfinn verbargen, traten lockenb hervor, maren nur burch anstrengende wiederholte Ur= beit zu verscheuchen. Meine glückliche Natur übermand freilich folche Momente, und eine Reigung, geiftigen, ja fostematischen Zusammenhang in meine Unsicht bin= einzubilden, ermachte nach folchen truben und traume= rifchen Stimmungen nur um befto ftarter und frifcher.

Das Leben in Freiberg bilbete mit meinem Dressbener Aufenthalte einen merkwurdigen Gegensas. Dort verstummte Kunft und Poesse, die bestimmten Gegenstände, die mich beschäftigten, riefen in allen

Richtungen ein bestimmtes Denken hervor. Nicht blog mit Mineralogie und Bergwefen beschäftigte ich mich hier. Die wichtige Entbedung der Bolta'fchen Saule fette alle Physiker in Bewegung. 3th hatteeine nicht unbedeutende Summe aus Danemark erhalten; ich fette fie in Laubthaler um, und konnte ichon eine ziemlich bedeutende Saule aufbauen. Es ift immer etwas Rührendes in ben erften Unfangen der Entwickelung einer großen physikalischen Entdekkung. Diese hatte schon deswegen einen tiefen Gin= bruck auf mich gemacht, weil man fie nicht als ein Produkt des Bufalls betrachten konnte. Wie die Begriffe von ihrer eigenen Confequeng ergriffen, fich in der menschlichen ermagenden Seele entwickeln, fo traten hier unter ben Sanden eines tieffinnigen Da= turforschers die Natur-Erscheinungen hervor. Er behandelte sie, wie sie in ihrer scheinbaren Berwirrung uns entgegentreten; mit berfelben geiftigen Leichtigkeit und klaren Bestimmtheit, wie scharffinnige Manner ihre eigenen Gedanken. Sie wurden genothigt, ber Unklarheit ber chaotischen Bermischung zu entsagen, und fich ber ftrengen Gefegmäßigkeit eines geordneten Denkens zu unterwerfen. Bon ber Entbedung bes

Electrophors, durch die des Condensators hindurch, ordneten sich die Erscheinungen mit der Consequenz der freien Gedanken. Der Streit mit Galvani entwickelte die Consequenz noch klarer, und die Säule bildete das letzte Glied eines strengen Denkprozesses; sie ward nicht bloß erfunden, sie war gefordert in ihrer ganzen inneren Structur, als sie hervortrat, und ward gezwungen, Geheimnisse zu offenbaren, die bis jetzt dem Natursorscher unzugänglich schienen. Die Galvanische Säule ist für die tellurische Physik geworden, was die Kepler'schen Gesetze für die kosmische waren.

Ich experimentirte vom Morgen bis zum Abend mit der Säule. Einige Entdeckungen, die jest freislich unbedeutend geworden sind, machten mir viele Freude. Das Ammoniak zerlegte ich durch die Säule zuerst; ja es ist mir jest recht seltsam, wenn ich in einer Geschichte der galvanischen Entdeckungen sür die allgemeine Litteratur-Zeitung mich als den Ersten genannt sinde, der den Phosphor durch die Säule entzündete. Ich sandte das Resultat meiner Experimente an Gilbert. Sie sind in seinen Annalen ges druckt. Die Sache war neu, und interessirte Sedermann, nicht bloß die Physiker. Charpentier und

Merner besuchten mich. Meine Stube war zu ge= wiffen Stunden fast immer mit Neugierigen gefüllt. Much Damen beehrten mich mit ihrem Befuche. -Mit einer Säule von Rupfer= und Zink-Platten, die ich, da ich auf Reisen war, doch nachher verschenken mußte, wollte ich mich nicht beschweren. Huch konnte ich von Silber mit Bink einen größeren Effect ermarten. Nun enthielt aber die Saule die ganze Geld= fumme, über bie ich gebieten konnte, und ich war boch zulett gezwungen, einen Laubthaler nach bem andern der Saule zu rauben. Ich suchte durch ftarfere erregende, vermittelnde Fluffigfeiten die Wirkung meiner kleineren Saule zu steigern. Durch bieses Mittel und burch ein fehr forgfältiges Aufbauen gelang es mir eine Zeitlang, ju meiner Freude, die Wirkung auf gleicher Bobe zu erhalten, obgleich bie Bahl ber Rlappen fortbauernd abnahm. Diefer Berfuch hatte naturlich feine Grengen, und die Erperimente horten auf.

Aber eine andere Beschäftigung war von größerer Wichtigkeit. In Freiberg erschienen meine "Beitrage zur inneren Naturgeschichte ber Erbe."

Während ich in Jena mich aufhielt, war zwar die selbständige geistige Thätigkeit nicht erloschen, wohl Steffens: Was ich erlebte. IV. 18 aber gurudigebrangt. Bas mich von Jena wegtrieb, mar befonders die Ueberzeugung, bag ich mich aus ber Menge ber geiftigen Unregungen, bie mich bort in Unspruch nahmen, in die ftille finnende Ginsam= feit jurudziehen mußte, die mir von meiner fruheften Sugend, ja Kindheit an eine Nothwendigkeit geworben mar. 3mar bilbeten fich die Gebanken, die biefer Schrift zu Grunde liegen, ichon mahrend bes er= ften Sahres meines Aufenthaltes in Freiberg aus; aber fo lange ich mit Möller zusammenlebte, konnte ich bennoch nicht zur Ausarbeitung gelangen. Mein Berhältniß zu biesem Freunde geftaltete fich immer inniger. Er hatte ein entschiedenes speculatives Zalent, ja es zeigte fich immer flarer, bag er fich irrte, als er fich die Kähigkeit zutraute, feine gange Thatig= feit auf ein fo empirisches Kach, wie ber Bergbau zu verwenden. Er ftubirte eine Zeitlang mit vielem Eifer Richte's Wiffenschafts-Lehre, aber bie abfolute That, die zwar eine sittliche Grundlage fich jeboch in ihrer Entwickelung gur Birklichkeit fchlechthin nur auf fich felbft ftugen follte, ergriff ihn mit: Schauber, und ber Reim gu jener Beranberung, bie fpater mit ihm vorging, lag fcon jest in ihm.

Er ward oft von einer Urt fittlicher Mengftlichkeit gequalt. Die Schonheit und Sicherheit feiner Bestalt gewann ihm die Zuneigung ber Frauen, feine körperliche Gewandtheit und Ruhnheit erwarb ibm ein großes Unfeben unter den jungeren Mannern; als Schlittschuh-Laufer mar er Birtuofe. 3ch liebte gwar diese körperliche Bewegung fehr, war mir aber boch bewußt, daß ich etwas Eckiges und Ungelenkes in meinen Bewegungen nie zu verbrangen vermochte. Die fah ich eine in fich ficherere, anmuthigere Urt, sich auf dem Gise zu bewegen, als wenn Möller Schlittschuh lief. Er marf fich mit einer bewunde= rungswürdigen Leichtigkeit von einer Seite auf bie andere. Gine jede Stellung verdiente firirt ju mer-Auf der Elbe bei Dresden erregte die Kraft und die Ausdauer seines Schwimmens Aufsehen. Einst als ich in einem tiefen Gespräche mit ihm auf der Promenade um Freiberg ging, sprang er mitten in dem Gespräche auf ein Geländer neben einem tie= fen Graben hinauf, und schritt mit der Sicherheit eines Somnambuls fort, ohne nur feine Rede zu unterbrechen.

Wir fuhren mit einigen Frauen nach Dresben. Die Pferde murben wilb, und liefen einen Berg

hinunter auf eine höchst gefährliche Weise. Möller fuhr in einem anderen Wagen vor uns. Plöglich war er aus dem Wagen gesprungen, trat den wild schnaubenden Pferden entgegen, griff mit starken Hänzden beiben Pferden in die Nüstern. Sie bäumten sich, standen aber augenblicklich, von ihm bezwungen, still. Ich habe nicht leicht ein schöneres Schauspiel gesehen. Er bildete so dastehend, die wildschnauben: den Rosse bändigend, eine eble antike Gruppe.

Mit fo vielen geiftigen und forperlichen Borgugen verband er eine innere Mengftlichkeit, die er nie zu überwinden vermochte. Er konnte plöglich von fcnell gefaßten Entschluffen zu ben gang entgegengesetten überspringen; und obgleich feine Studien Tieffinn und Beift zeigten, fo ichien es boch, als wenn bie lebenbige, bei allem außeren Schwanken unverander: liche Quelle, aus welcher alle Bestrebungen floffen, in ihm verfiegt mare. In biefer Rudficht bilbeten wir beibe einen völligen Gegenfag. Denn ich lebte nicht felten in großer gefelliger Berftreuung. Ich trieb mich oft in ben verschiedensten wiffenschaftlichen Befchaftigungen berum, fcheinbar zwecklos, aber im: mer brang fich mir diefelbe Aufgabe, die mein geifti=

ges Dafein festhielt, wieber auf. Das Mannige faltigfte, das mich fo außerlich, wie innerlich bewegte, mandte fich biefem Mittelpunkte gu. Leichtfinnig, ia oberflächlich und spielend war oft, was ich trieb, und ich warf mir es oft genug hart und ftreng vor; aber eine instinktmäßige Uhnung ließ die geistige Buversicht nie finken, und die leifesten Undeutungen von dem, mas ich hörte, fah und bachte, schienen wie unwill= fürlich bem Haupt-Thema meines Lebens fich jugu= Möller mar in fortdauerndes Grubeln vertieft, aber nie innerlich geiftig befriedigt. Wenn ich, mas oft ja fast immer ber Fall mar, mit Schwierigkeiten und Dunkelheiten kampfte, die fich nicht wollten überwinden laffen, fo trat doch plöglich aus biefen Schwierigkeiten felbft ein Licht hervor, welches aus bem Bereinigungspunkte meines Dafeins hervor ju leuchten schien; ich mar bann unbeschreiblich glucklich, und ich kann Gott nicht genug banken für Momente der Urt, die auf lange Zeiten hin mich er= quickten und erhoben. Möller ichien diese glucklichen Augenblicke kaum zu kennen. Was ich schriftlich ausarbeitete, genugte mir nie; lag es gebruckt vor mir, konnte ich mich kaum entschließen, es anzusehen.

Aber was ich mit ber Darftellung wollte, rif fich von biefer los, gestaltete fich vollenbeter, geiftig burch: fichtiger, und ich zweifelte nicht baran, baf auch Unbere bie großere Ibee, die fich hinter ber unvollendeten Darftellung verbarg, hervorheben und erkennen wurden. Bas Möller ausarbeitete, hatte eine grofere Runbung; fur bas Thema, bas er behandelte. eine entschiedenere Rlarheit; er konnte mit Recht mit feiner Darftellung gufriedener fein, als ich mit meiner. Er arbeitete fortbauernb, und besonders ichien die Natur-Philosophie ihn anzuziehen: Während wir in Freiberg zusammen wohnten, mit einander ausfuhren, biefelben Bortrage besuchten, innerlich und au: Berlich Alles mit einander theilten, murden die zwei Auffage "über die Entstehung der Barme durch Reibung" und "über die Auflosbarkeit im Baffer" von Möller geschrieben, die viel fpater - fie waren im Sahre 1800 geschrieben, und erschienen im Drud erft 1802 - von Schelling in feiner neuen Beitschrift fur bie fpeculative Physik aufgenommen murden.

Diese Zeit ber gemeinschaftlichen Arbeit war mit außerordentlich wichtig. Ich barf wohl behaupten, daß bie personliche Zuversicht die mich nie verließ, auch auf meinen Freund heilsam zurückwirkte. Auch seine Unsichten über die Wärme waren mir sehr wichtig. Wir erfreuten uns gegenseitig an unseren Studien und Arbeiten, und ich hatte Möller unbeschreiblich lieb. Er hatte etwas Schrhaftes und Wahrschaftiges; man fühlte, daß man sich auf ihn verlassen kaftiges; man fühlte, daß man sich auf ihn verlassen konnte. Und dennoch brach zuweilen, selbst in dieser glücklichen Zeit, sein innerer Kampf, der ihn nicht zur Ruhe kommen ließ, hervor, und erschütterte mich ties. Seine Neußerungen konnten mich dann an Köster in Kiel und an meine melancholischen Freunde in Kopenhagen erinnern; aber ich mußte mir gestehen, daß die Geister, mit denen er rang, wie mächtiger, so auch reiner waren.

Einst hatten wir einen lustigen Abend mit einander zugebracht. Möller war eraltirt. In Freiberg blieb, nach einer gewissen Stunde des Abends, nur ein Stadtthor offen. Der Ort unseres Abendschmaus ses lag vor der Stadt, und in der Nähe eines jeht verschlossenen Thores. Möller beschloß, hier durchzus dringen, und lärmte und pochte so lange an das Thor, daß es zuleht wirklich ausgeschlossen wurde. Wir stellten den Thorschreiber, der uns den Durchsgang verschaffte, mit einer kleinen Summe zufrieden. Möller behauptete aber, die Stadt erobert zu haben, rief Victoria! und es kostete und Mühe, die Nacht: wächter von ihm abzuhalten. Nach einem solchen kleinen Erzeß war nun Möller den Tag darauf mit sich selbst höchst unzufrieden, und konnte sich durch= aus nicht beruhigen. Diesmal schlug er mir alles Ernstes vor, das heilige Gelübde abzulegen, daß wir nie mehr Wein trinken wollten. Ich versicherte ihm eben so ernsthaft, daß ich willig wäre, ein Gelübde abzulegen, nie die Gelegenheit, ein gutes Glas Wein zu trinken, unbenußt vorbeigehen zu lassen.

Er verließ Freiberg, um seiner Bestimmung gemäß die Hüttenwerke in Gleiwiß in Ober-Schlessen zu besuchen. Und während ich mich auf Gebirgs-Reisen in Deutschland herumtrieb, blieb er da. Als ich nach Dresden zurückkam, traf ich ihn dort, und er erzählte mir, was ihn von Schlessen plöglich weggetrieben hatte. Dieses Ereigniß charakterisirt meinen Freund einerseits, dient andererseits zur Bezeichnung der damaligen Verhältnisse in Preußen, und verdient erwähnt zu werden. Ich erinnere mich nicht mehr, wo Möller sich ausgehalten, ehe er nach Gleiwiß kam. Er stieg in einem Gasthose ab, und ließ sich

ein paar Stunden nach feiner Unkunft nach ben Butten hinführen, die in der Nahe maren. Die But= ten=Prozesse hatten wohl kaum feine Aufmerksamkeit auf fich gezogen. Auf dem Ruckwege war er in tiefen Grubeleien verfunten, und trat fo in einen offes nen Thorweg herein, in ber Meinung, daß hier fein Gafthaus mare. Bor biefem Thorwege ftand ober faß ein in einen Ueberrock gekleideter Mann, der ihm, als er, ohne auf ihn zu achten, ins Saus trat, gebiete= rifch nachrief: "Wer ift Er?" Moller, emport über eine folche Unrede, fragte, wer ihm das Recht gabe, ihn fo angureden? Ploglich erschienen zwei Sufaren, mahrscheinlich Wachen, die vor dem Saufe ftanden, ober in der Nahe maren; Möller mard arretirt und nach der Saupt-Bache gebracht. Erftaunt über eine folche Gewaltthat, forbert er, ju bem in ber Stadt Höchstemmandirenden gebracht zu werden. Möller hatte etwas Vornehmes, ja Imponirendes in der Urt, wie er fich perfonlich barftellte. Der Offizier mar höflich und verlegen, und mein Freund erfuhr nun, daß der Mann im Ueberrocke, der ihn anredete und arretiren ließ, eben ber Bochftfommanbirenbe, ber Beneral S. v. d. D. war. Er blieb die Nacht über

in ber Bache. Den Tag barauf warb er, von ei= nem Golbaten begleitet, als Urreftant bor ben Genes ral geführt. 216 er in die Stube trat, fand er ben General und noch einige andere Personen da. Moller hatte feinen koniglich danischen Dag bei fich, berief fich auf den Schut, der ihm als Fremder gebuhre, und fchritt vor, um dem General den Pag ju uber: reichen, indem er zu gleicher Beit verficherte, bag er ben General, bem er gestern, ohne auf ihn geachtet gu haben, vorbeigegangen mar, auf feinerlei Weise habe beleidigen wollen. "Ich habe Sie, wie Sie ba fagen", fagte er, "nicht erkennen fonnen." Der Be= neral gebot ihm brobend guruckgutreten, und feinen Plat an der Thure zu nehmen; ja er brangte ihn zuruck, und hielt ihm die geballte Band bicht vor bas Geficht. Ich kann mir ben ftolgen Norweger bei diesem Auftritt wohl benken; aber eben weil er Buhn mar, blieb er auch besonnen. Der General nahm ihm den Pag ab. Paffe ber Urt waren in lateinischer Sprache ausgefertigt, und eigenhandig von bem Könige unterzeichnet. Der General erklärte ihn für falfch. Best forderte Möller die Unwesenden auf, fich zu nennen, um als Beugen der Behandlung, die

er bon bem General erlitt, auftreten zu tonnen. Gi= nige, mahrscheinlich felbst über die Gewaltthat emport, nannten fich wirklich, und Möller verzeichnete die Namen ruhig in feiner Brieftasche. Er marb wieber nach der Wache geführt, und schien feine Aussicht ju haben, fobald wieder los zu kommen. Er brang nun, als Burger, wenigstens auf einen Civil-Arrest, und ihm ward eine Stube, wie ich glaube, in bem Rathhause eingeräumt. Nach einigen Tagen warb ihm bann gefagt, er mare frei, er konne jest hingehen, wo er wolle. Sest aber behauptete Möller: wenn er es auch habe erdulden muffen, willfurlich arretirt zu werben, fo murbe er fich boch auf feine Weise willkurlich wieder freisprechen laffen. "Erst wenn ein gerichtliches Protofoll über biefes gange Ereigniß aufgesett ist", sagte er, "werde ich den Arrest verlaffen. Bis dahin bleibe ich hier." Möller glaubte, daß keiner in der Stadt aus Furcht vor dem General, biefes Gefchaft zu übernehmen gewagt habe, baß baher eine Gerichte: Person aus ber Umgegend bas Protofoll aufnahm. Es kann aber wohl fein, daß die gerichtliche Form eben biefen Beamten fur bas Gefchaft erforderte. 21s das Protofoll ausgefer=

tigt war, bestellte Möller Ertrapost, ließ seine Sachen aus dem Gasthose holen, beschenkte Gefangenwärter, Marköre und bergleichen Leute mit nordischer Freigesbigkeit, und verließ, Tag und Nacht reisend, das preussische Gebiet. Schon in dem Protokoll hatte er vorausgesest, daß Feindseligkeiten zwischen Danemark und Preußen ausgebrochen sein mußten, daß beswegen der banische Burger hier keinen Schutz sinden konnte.

Bis dahin hatte fich Möller fuhn und besonnen benommen. Uls er aber nach Dresten fam, ließ er fich zu einem falfchen Schritte verleiten. Der bamalige banische Gefandte in Dreeden mar in Schulben verfunken, und lebte in fo demuthigenden Berhaltniffen, wie fie fich zu feiner Stellung nicht pagten. 218 nun Möller die Sache bem Gefandten vortrug, wollte biefer burchaus nicht barauf eingehen. Der König von Preußen, versicherte er, mare ein fo gutiger Berr, daß es vollkommen hinreichend fei, wenn Möller fich unmittelbar an ihn wendete. Möller ließ fich verleiten, und die königliche Untwort fiel, wie naturlich, nicht fehr gunftig aus. "Der banische Burger Möller", hieß es in diefer, "fchien die Ber= ehrung, die er bem General S. v. b. D. schulbig

ware, nicht erwiesen zu haben; indeß wurde der König sich von diesem darüber berichten lassen." Die Antwort konnte nicht anders ausfallen. Die Anklage eines einzelnen fremden Burgers mußte um so bedenklicher erscheinen, da, wenn die Sache sich wirklich, wie Mölelers Klage lautete, verhielt, es völlig unbegreislich war, daß diese nicht von der Gesandtschaft eingereicht wurde.

Indeffen hatte diefes Ereignif in der fleinen Stadt Gleiwig ein großes Auffehen erregt, und eilf bis zwölf Sahre fpater erfuhr ich in Breslau, bag ber Konig den General ernftlich zurechtgewiesen habe. Wenn ich mir benfe, daß diese Behandlung einen Englander getroffen hatte , wie gang anders mare fie ausgefallen? welche schwere Verantwortung murbe ber englische Gefandte fich zugezogen haben, wenn er bei einer folchen Gelegenheit unthätig geblieben mare? -Selbst daß der Beleidigte unbedachtsam feinen schlech= ten Rath angenommen hatte, wurde ihm nicht als Entschuldigung bienen. Die Sache murbe niemals als eine bloß perfonliche, fondern als eine nationale betrachtet werben. Es liegt etwas ungemein Bedeutungsvolles in ber Stellung eines Englanders zu fei= nem Bolke, wenn ihn ichulblos eine wirkliche Belei:

bigung trifft; er weiß es, bie Macht feines Boltes fteht ihm, wo er auch fein mag, fcutent gur Seite.



In Freiberg nun wurden die "Beitrage zur in= neren Naturgeschichte ber Erbe" ausgearbeitet.

Bas ich in biefer Schrift zu entwickeln fuchte, bilbete bas Grundthema meines gangen Lebens. Es lagen in ihr bunkle Erinnerungen aus meiner fruhe= ften Rindheit, aus den traumerifchen Befchaftigungen meiner Jugend, die durch einen überwiegend finnlich reflectirenden Moment gewaltsam zurudgebrangt mur= ben, verborgen. Es verband fich mit diefen die Be= walt der Ginheit des Dafeins in allen feinen Rich= tungen, die mich, als ich Spinoza kennen lernte, fur immer an fich rif. Um tiefften aber ergriff mich bie Hoffnung, die immer ftarker ward, die Elemente ber Physik felber fur eine hohere geiftige Bedeutung ju gewinnen. Und biefe lette Epoche meines Dafeins verdankte ich Schelling. Uber ich konnte mich nicht mit ben blogen abstracten Gedanten beschäftigen. Bon meiner fruhesten Rindheit an sprach mich die Natur felber als ein Lebendiges an. Sie schloß bas Gebeimniß eines tiefen Denkprozeffes in fich. Gie mußte aussprechen, nicht bloß mas der Urheber ber Natur bachte, auch mas er mit bem Denken wollte. Durch Spinoza mar es mir flar geworben, bag nur Er eine Geltung hatte, Much Schelling hatte Gott absolut, real an die Spige der Philosophie gestellt. 3ch fragte die empirische Wiffenschaft, wie fie vor mir lag. Ihre Facta follten Thatfachen werben, und ich munichte zu erfahren, ob diefe vielfaltigen Sachen, die als folche, feit meiner Rindheit, einen geheimen Bauber über mich ausgeubt hatten, wirklich die verborgenfte gottliche That zu enthalten vermochten. Das war bie hoffnung, die mich leitete, bie ich nie aufgab. Ich verdankte Schelling viel, ja Alles; aber bennoch ift es mir flar, bag burch meine Beitrage ein neues Element in die Natur-Philosophie hineinkam. Much biefes verbankte ich einem anderen Lehrer, Werner nämlich. Wenn Schelling mir ben Grund-Topus, der als bas Bleibende, alfo als eine burch Conftruction in fich geficherte Dent-Beftim: mung bas gange Dafein umfaßte, gegeben hat: fo entstand durch Werner in mir die hoffnung, biefen bleibenden Grund-Topus felbst, als das Glement ei=

ner Bewegung, Die etwas Soberes, namlich einen Willen, eine Absicht enthüllte, zu erkennen und barzustellen. Das gange Dasein follte Geschichte merben, ich nannte fie bie innere Natur-Geschichte ber Erde. Es war nicht bloß von jenem Einflusse ber Natur : Gegenstände auf menschliche Begebenheiten, burch welche fie, wie Schelling außerte, einen acht geschichtlichen Charakter annahmen, die Rebe; ber Mensch felbst follte gang und gar ein Product der Natur:Entwickelung fein. Nur baburch, bag er als ein folches, nicht bloß theilweise, fonbern gang hervortrat, fonnte die Natur ihr innerftes Mpfterium in dem Menfchen concentriren. Mir ward es immer flacer, daß die Natur-Wiffenschaft felbst, wie sie ein durch= aus neues Element in bie Gefchichte hineingebracht hatte, burch welches unfere Beit fich von ber gangen Bergangenheit unterschied, die wichtigfte aller Wiffen= schaften, die Grundlage ber gangen geiftigen Bukunft bes Gefchlechts werden mußte. Die Geschichte felbft mußte gang Natur werben, wenn fie mit ber Natur, b. h. in allen Richtungen ihres Daseins fich als Ge= schichte behaupten wollte. Ich ging mit dem mehr fünftlerisch instinktartigen Muthe ber Jugend, als

mit fuhler Besonnenheit ans Bert, und bennoch suchte ich mich fo angestrengt, wie möglich, gufammengufaffen. Die Erfahrungen ber Ratur : Wiffen: Schaft felbst, bas mar die Absicht ber Schrift, sollten ihren hoheren Sinn, die geistige Bebeutung, die in ihnen fchlummerte, wenn man fie unter bem Gefichtes punkte ber Ginheit zusammenzufaffen magte, theils aussprechen, theils fur bie Bukunft andeuten. Diefe Methode, nicht bloß einzelne Erscheinungen in der Einheit particularer Sypothefen, fondern alle Erfchei= nungen des Lebens in der Ginheit der Natur und Geschichte zu verbinden, und aus diesem Standpunkte ber Einheit beiber, die Spuren einer gottlichen Ubsichtlichkeit in ber großartigen Entwickelung bes Alls zu verfolgen, mar die offenbare Absicht bieser Schrift.

Es war wenigstens in Deutschland ein Bedürfniß geworden, die Natur-Wissenschaft lebendiger aufzusafzen. Get trat — angeregt durch Schellings scharfen Blick, der die mächtigsten Geister, die, seit Griechenzland unterging, geschlummert hatten, wieder erweckte — fast gewaltsam hervor. Ich darf es sagen, ich kann mich auf die gesammten literarischen Aeußerungen der damaligen Zeit berufen: meine Schrift machte einen

Steffens : Bas ich erlebte. IV .

bebeutenden Eindruck. Man konnte es mir nicht abs sprechen, daß ich mit dem Zustande der Natur-Wissenschaft, wie er damals vorlag, bekannt war. Die Hoffnung, daß die Strenge der Beobachtung nicht bloß ein knechtisch Bindendes für den Geist bleiben sollte, sondern auch, wie dem frei sich selber bestimmenden Geiste verwandt, ihn in seiner höheren Entwickelung fördern würde, durchdrang die Jugend nicht allein, übte auch eine Gewalt über erfahrene Natursforscher aus.

Auf zwei divinatorische Andeutungen, die noch immer ihre Bedeutung haben, darf ich hinweisen. In dieser Schrift machte ich zuerst auf die tiese Bezbeutung der Metallität ausmerksam; ich wagte es, über die disher gezogene Grenze des Begriffes hinauszutreten. Ich nannte Kohlenstoff, Schwesel, Phosphor Metalle; ich behauptete die Metallität der Erden und Alkalien; ja der Luft, insofern Stickoff ihr Element sei. Der Begriff der Substrate, wie er später so mächtig geworden ist, sag in dieser Darstellung verborgen.

Wichtiger noch war die zuerst ausgesprochene Un= sicht' einer geologischen Entwickelung des Lebens in ber Totalität aller seiner animalischen und vegetativen Formen. Allerdings fällt es mir nie ein, mich auch nur von ferne mit dem unsterblichen Manne, Cuvier, zu vergleichen, der diese Divination verwirklichte. Eine jede geistige Weissagung erblaßt, dem unermessichen Reichthume seiner Erfüllung gegenüber.

Aber es zuerst ausgesprochen zu haben, was allen Kämpfen der Wissenschaft in ihren empirischen, sowie speculativen Abstractionen zum Troß sich, einmal auszesprochen, niemals aus der Geschichte verdrängen läßt: daß die in und mit Gott freie Persönlichkeit der verdorgene Grund aller Natur-Entwickelung, der Endpunkt des ganzen Daseins ist, der zu seinem Ansfangspunkte zurücksehrt, ward mir vergönnt. Und als es ausgesprochen war, trat die Sonne meines Dasseins aus der Götter-Dämmerung der Jugend hervor. Es war der Blütepunkt meines ganzen Lebens.

Ich gebe einen großen Theil ber betaillirten Dars stellung unbedenklich preis. Ich bin wohl gezwungen, es zu thun, benn die rasch fortschreitende Natur-Wifsenschaft hat Manches zweiselhaft gemacht, vielen geswagten Combinationen allen Werth geraubt: aber dennoch sprach der Haupt-Gedanke sich schon auf ber

bamaligen Entwickelungs-Stufe aus; er wird sich an eine jede, auch scheinbar noch so veranderte neue Ent-wickelung anschließen; und es wird nicht an Mannern fehlen, die dieses Haupt-Thema, immer mächtiger, durch das freier gewordene Organ der Natur-Wissenschaft unterstüßt, immer entschiedener erkennen und darstellen werden.

In dieser Schrift lag noch das höchste Resultat durch den Natur-Zwang gebunden, embryonisch versschloffen: aber der lebendige Keim der nothwendigen allseitigeren Entwickelung war da, und die Freude der keimenden Geburt mit ihm.

Der Eindruck, den diese Schrift machte, wirkte auf mich zuruck. Zum erstenmal trat das Erzeugniß meiner stillen Träume auf eine Art in die Welt, die mich selbst überraschte. Schelling erkannte meine Unsicht als ein wesentliches Element seiner Natur-Philosophie. Den Einfluß, den meine Schrift auf seine zweite Darstellung in der Zeitschrift für speculative Physik hatte, suchte er nicht zu verbergen, hob ihn vielmehr selbst hervor. Ein Seder, der sich an die Natur-Philosophie anschloß, begrüßte sie als eine Krise der tieferen Entwickelung derfelben. Jugendliche

Enthuffaften außerten fich auf die übertriebenfte Beife, und fogar bie entschiedenften Gegner fprachen ihr Bebauern baruber aus, bag ein junger Mann, ber fo grundliche empirische Renntniffe befaß, fich ber Phantafterei ber Speculation hingegeben hatte. Ja durch einzelne Combinationen überrascht, gaben fie mehr zu, als fie auf ihrem Standpunkte durften. Es war mir intereffant in dieser Rucksicht, zwei Rritifen, die beiden Ertreme: bas des übertriebenen enthu: siaftischen Lobes in der Salzburger medizinischen Beitung, und das des vollkommen nuchternen Tadels in der allgemeinen deutschen Bibliothek, gegeneinander zu ftellen. Freisteben hat diefe Schrift als einen blogen geognoftischen Commentar zu Werners Lehre von der Schiefer= und Ralt = Formation betrachtet. Ich glaubte allerdings, daß sie etwas mehr mare. Friedrich Schlegel tadelte, daß robe Empirie und robe Natur-Philosophie oft in biefer Schrift unvermittelt neben einander ftanden. Wenn ich auch überfeben wollte, daß fein Mangel an Natur-Renntniffen wohl nicht felten ihm die Bermittelung verbarg, auch da, wo fie wirklich fattfand, fo ist wohl leicht einzuse= hen, bag eine völlige wechselseitige Durchbringung ber

Speculation und ber sinnlichen Ersahrung die Schrift, bie einen so umfassenden Gegenstand behandelte, und so widerstrebende Gegensage überwältigen sollte, auf eine Stufe erhoben hätte, bessen Ziel nicht bloß einem Menschen mit meinen beschränkten Fähigkeiten, sonz bern auch wohl dem mächtigsten Geiste unerreichbar sein wurde.

3ch hatte, mahrend ich an diefer Schrift arbeis tete, mit Moller mitten im Binter eine Fugreife von Freiberg nach Jena gemacht. Es waren fechszehn bis fiebzehn Grad Ralte, aber wir fchritten beibe rafch vormarts. Nur wenn wir in ben Gafthofen uns ein paar Stunden ausgeruht hatten und uns bann wieber in Bewegung festen, hatten wir eine Empfindung, die höchst unangenehm war. Alle Glieder waren fteif; es war ein Gefühl, als ware die Gelenk-Schmiere burch die Ralte ausgetrodnet, als bewegten fich alle Gelenktöpfe knarrend in ihren Söhlungen. Fast eine Stunde mußten wir langsam, ja selbst mit Schmerzen fortschreiten; erft bann trat bie größere Beweglichkeit in den Gliebern wieder hervor, und

wir konnten rascher zuschreiten, um uns gegen bie strenge Kälte zu schützen. Die Freunde erschraken, als sie uns ankommen sahen. Sie hielten eine Fußzreise in einer solchen Kälte für sehr gefährlich, aber sie erstaunten noch mehr, als sie mich so leicht gekleizdet sanden. Die Kälte war dis zwanzig Grad gezstiegen. Ich ging im bloßen Leibrock mit einer Sommer-Weste und offener Brust; ich war in der That in dieser Rücksicht eine ächt nordische Natur. Nicht durch Erziehung allein, sondern auch durch die Intensität des inneren Lebens-Prozesses gegen die Einwirzkung der Kälte geschützt.

Professor Göttling, der Chemiker, benutte diessen seine feltenen Kältes Grad zu Experimenten mit künstlischer Kälte. Ich sah bei ihm zum erstenmal das Quecksilber nicht allein frieren, es konnte einige Hamsmerschläge vertragen, sich einigermaßen zu einer Platte aushämmern lassen, ohne zu zersließen.

Ich fand Schelling in Weimar. Er wohnte bei Göthe, und hielt sich bamals, irre ich nicht, fast einen Monat bei ihm auf. In Jena hatte sich man-

bundere gestaltet. Die Trennung der fruher Bersbundeten, fing an sich zu regen; besonders ward Schelling den übrigen immer mehr entfremdet. Und zum erstenmal ward mir hier ein feinbseliges, entfrems betes Berhaltniß klar, wie es mein ganzes Leben hins durch mich verfolgt hat.

Daß die Natur uns nicht bloß trägt, pflegt, son= bern auch innerlich burchbringt, bag ein jeder Do: ment des Daseins von ihr beherrscht wird, felbst der höchste reinste, mächtigste, der durch die vorzüglichsten Menfchen in den gludlichften Stunden in Thatigkeit gefest wird, und bann bie Befchichte ju beherrichen scheint, muffen wir uns wohl augefteben; benn bas innerfte Bewußtsein bringt uns bie Ueberzeugung auf. Frühere Jahrhunderte reflectirten nicht barüber, fie \* gaben fich bem Naturgefühle gang und unbedingt bin. Das Ringen mit ber Natur mar ein Rampf berfelben mit fich felber. Alles wuchs aus fich hervor, gestaltete fich in und mit ihr, und felbst Plato's Ideen, wie Ariftoteles Reflectionen, maren in biefer Rudficht gang und burchaus großartige Natur : Er: zeugniffe.

Da ging es mir ploglich auf, wie bas Geschlecht

zwei Natur-Erscheinungen, die freilich, wie fie fich gestalten, bas gange Dafein ju umfaffen vermogen, fo feltfam aufzufaffen, und ihnen eine tiefere Bebeutung ju geben vermag, bas Geben namlich und bas Soren. Das Beficht, fagte ich mir, befist alles, es ift die Unmittelbarkeit felber. Daber, mo die Geele geis ftig thatig ift im Seben, ba geftaltet fich alles, es ist das Organ der Kunft und Poesie. Das Seben erhebt fich jum Schauen, und bie fich felbft ergreis fende Poesie ift die Unschauung der Philosophie. Der geiftig angeregte Menfch nimmt bas Bahre als ein Gegebenes, Gefchenktes durch die Mahrnehmung; er ift frei, benn er bemegt fich nicht unter biefer ober jener sinnlichen Bedingung, die gebunden ift und ge= feffelt burch andere Bedingungen, fondern mit bem Ganzen. Die Natur ift fein gegliedertes Drgan. Er bewegt es, wie seine Seele den Leib: aber fich von ihm lodzureifen, vermag er nicht. 3mar er fennt fie nicht, diese Natur, in und mit welcher er lebt und schauend benft. Die unendlich mannigfaltigen Drogeffe bes Lebens verbergen fich ihm vielmehr besto entschiedener, je freier er fich der Unschauung hingiebt. Aber bennoch besitt er fie, wie fie ihn besiten, und

zwar besto entschiedener, je vollkommener seine Hingesbung ist.

Der Mensch hort. Das Gehor will erringen, mas das Geficht unvermittelt hinnimmt. Burgelt es etwa weniger in ber Ratur, als bas Geficht? Der Mensch hört nicht bloß, was laut wird, der bort fich felber, wenn er benft. Das Genommene entfteht als Product eigener Thatigfeit, und um auszudrucken, mas biefe innere That zu erzeugen sucht, fagen wir, ber Mensch vernimmt. Sat diese Bernehmung etwa weniger einen Naturgrund, als die Wahrnehmung? Sat jene nicht einen Leib, wie biefe? Ift ber Gehalt nicht in ber Sprache geftaltet, wie die Geftalt bes Leibes gehaltvoll? Sind die Sprachen nicht Natur-Erzeugniffe mannigfaltiger Urt? ja finnlich find fie, gang und durchaus, wie die Geftalten, die uns um= Ich fah immer deutlicher ein, daß ein Schwanken, eine Unficherheit im Erkennen, ja Di: derftreit und Digverftandniffe mancherlei Urt baburch entstanden, daß man den tiefen Grund der Sinnlichfeit einseitig in ber Unschauung fuchte, wo ber Beift uns eben am nachften ift, uns mit bewußtlofer Sicherheit bewegt; daß dahingegen biefer finnliche Grund,

wie er im laut geworbenen, ober stillen Denken in und mit der Sprache fich gestaltet, verkannt wird. Was bringt doch, fragte ich mich, die Menschen dazu, das Sprechen, welches sich von den sinnlichen Bedingungen der Sprachen so wenig loszureißen verzmag, wie die Seele von ihrem Leibe, für ein freieres anzusehen, als das geistige Sehen? Erwirdt doch jeznes selbst in seinen höchsten Momenten nur, was dieses schon besitzt. Ja ist doch das, was es erwirdt, an diesen Besitz mit innerer Nothwendigkeit gebunden.

Der Kampf gegen die Erfahrung war eben in seiner höchsten Blüte. In einem Moment, in welchem mir Alles Erfahrung geworden war, damit die Sinnlichkeit durchbrochen würde, das war mir klar, müßte man in und mit ihr frei sein. Mit der Natur vermögen wir Alles, ohne sie nichts. Damit das Vernehmen einen Inhalt hat, muß es ganz Wahrnehmung werden, und die völlige Hingebung erwirdt und allein die Freiheit. Wenn wir die eizgene Thätigkeit unbedingt als eine Naturthätigkeit bestrachten, ergiebt sich und die Natur.

Seltsam erschien es mir, wenn ich erwog, wie bas Geschlecht, welches biefes Geftanbnif, fogar mit

einer befchrantten Ginfeitigfeit, die mir verhaft mar, feit Sahrhunderten abgelegt hatte, es nun eben fo einseitig durch die Philosophie unterbruden wollte. Die Ratur-Wiffenschaft mar feit zwei, jest abgeschloffenen Sahrhunderten in der Urt, wie fie fich feit Reppler ausgebilbet hatte, die eigenthumlichfte ber ganzen Geschichte, diejenige, durch welche offenbar die neuere Beit fich von ber alteren fchieb. Gie hatte bie phantaftischen Traume einer früheren Beit, Uber= glauben, wie Beren-Progeffe vertrieben; die gange Civilisation der Bolker grundete fich auf fie. - Etwa badurch, daß das Denken die Natur beherrschte? Be-Schah es nicht vielmehr, indem man fich den erkann= ten Gefegen hingab? Burden nicht die Bolfer gei: stig freier, eben indem sie immer entschiedener sich der Gefehmäßigkeit ber Natur unterwarfen? Durch die ftrenge Bucht des Natur-Mechanismus bildete fich bas Gefchlecht, wenn auch mit fcmerzhafter, geistiger Ent= fagung, für eine höhere Stufe aus. Allerdings entfloh die Poefie, und die fruheren lebendigen Tone der Sprache, wie fie bewußtlos, aber frifch und frei aus einer inneren, in fich ficheren Natur herausklangen, zerfielen in ihren robesten Elementen. Ich erschraf

fast, wenn ich fah, wie die Bedanten in einem ungelenken Stoffe im fiebzehnten Sahrhundert fich be= megten, wie die Borte, an der Stelle eines inneren Berftandniffes, mit dem außeren Widerftande rangen, und sich wie mechanisch, wechselseitig, knarrend an= einander abrieben. Je mubfamer bas Berftandnif fich abarbeitete, befto mehr fchien ber Sinn, ben man ausbrucken wollte, verftummelt zu werden. Nur wo man allem Soheren freiwillig entfagte, und fich ber ftrengen Bucht finnlicher Berhaltniffe völlig hingab, herrschte die mathematische Rlarheit und Bestimmtheit vor. Wenn wir nun aber die Natur lebendig auffaffen, wenn die Sprache mit diefer Auffaffung felbft lebenbiger wirb, und ihre ursprungliche Freiheit wieder gewinnt, ift fie bann etwa der Natur entronnen? Ift diefes Leben nicht gang und gar ein Naturleben? Ift fie es nicht, bie fich felber ergreift, jest organisch, wie fruher mechanisch? Ich konnte ber Natur nie entsagen, ich war mit ihr erwachsen, ich geborte ihr zu, und wenn fie fich zu Bedanken in mir fteigerte, fühlte ich mich frei.

Das war es, was mich zu Schelling hinzog. Es war, bis es zur Religiositat heranreifte, bas spinozi=

ftifche Element in mir. Das gange Dafein bewegte fich in' allen feinen Momenten zugleich. Ich vermochte nicht, einen Theil beffelben als ein von bem Bewußtsein Musgeschiedenes zu betrachten, welches erft durch ein abstractes Denken feine Bedeutung erhalten follte. Das Gesonderte ber Betrachtung, noch fo scharf festgehalten, burfte feiner Beziehung auf bas Gange nie entfagen. Sest fah ich es nun ein, wie bas Uthenaum eben von einer folden Ausscheidung bes ganzen Dafeins, von einer Trennung von ber Natur, mit Kichte ausgegangen war. Kichte und Gothe bilbeten die Wende-Punkte der gangen Unficht ber Gebrüder Schlegel, die Natur und Gathe ben Wendepunkt ber Schelling'schen. Go machtig wirkte die in fich flare Perfonlichkeit bes letteren, daß er beiben gemeinschaftlich mar, nur bag ber eine ihn an die leere That eines Ichs, ber andere an die Urthat des Alls anzuknupfen vermeinte.

Ich lerkte bei meinem Besuch in Jena Friedrich Schlegel kennen, der sich bei seinem Bruder aufhielt. Er war in jeder Rucksicht ein merkwürdiger Mann, fchlant gebaut, feine Gefichteguge regelmäßig fcon, und im hochften Grabe geiftreich. Er hatte in feinem Meußeren etwas Ruhiges, fast Phlegmatifches. Benn er tief finnend in feinem Stuhle faß, und eis nen Gebanken ausspann, pflegte er mit bem Daumen und Beigefinger die Stirne zu umfaffen, bewegte biefe beiben Finger langfam gegeneinander, bis zwischen die Augen, dann eben fo langfam über die schone zierlich geformte Rafe, endlich je tiefer er in die Ent= wickelung bes Bedankens fortschritt, bie genannten Finger, jest vereinigt, über bie Nafenspige heraus, in einer langen geraden Linie in der Luft. Er fprach dabei langfam und bedächtig, und konnte mich manch= mal zur Berzweiflung bringen. Wenn ich nun mit Lebhaftigfeit auf und nieder ichreitend feinen Gebanfen-Sang unterbrach, fo blieb er ruhig figen. ter hat Tieck eine Caricatur entworfen, wo Schlegel tief sinnend, die Finger in der Luft vor der Nase gehalten, vor fich hinschauend bafigt, mahrend ich Bande und Fuge heftig bewegend, die Nase in die Luft erhebe. Ich schloß mich bald fehr innig an Friedrich Schlegel an, obgleich ich jett schon fühlte, baß unfere Unfichten im Innerften verschieden waren,

und boch vergaß ich es jeden Augenblick; denn es ist höchst merkwürdig, wie man in den abgeleiteten Ressultaten, von den entgegengesetesten Principien auszehend, zusammentreffen kann. Fr. Schlegel lebte ganz in der Geschichte. Die Natur war ihm völlig fremd, selbst der Sinn für schöne Gegenden schien den beiden Brüdern zu sehlen. Solche Beschränktscheiten selbst der ausgezeichnetsten Männer hatten für mich von jeher etwas Auffallendes, ja Räthselhaftes. So sehlte Lessing wie W. von Humboldt bekanntlich der Sinn für Musik ganz und gar.

Es gab nicht leicht einen Menschen, der so anregend durch seine Persönlichkeit zu wirken vermochte, wie Fr. Schlegel. Er faßte einen jeden Gegenstand, der ihm mitgetheilt wurde, auf eine tiese und bedeutende Weise auf. So konnte er zwar auch mit Leichtigkeit auf meine naturphilosophischen Ideen einzgehen, aber alle seine Schriften beweisen, daß er von einer lebendigen Natur-Ansicht nicht productiv auszugehen vermochte. Sein Wis war unerschöpflich und treffend. Auch gehörte er zu denen, die den Witz zu schäsen wissen. In dieser Rücksicht war ihm Chamsfort sogar bedeutend. Mit Schlegel fühlte ich mich

fcon lange gequalt burch ben bestimmten Epclus von Unekboten, die in ber Gesellschaft zu circuliren pflegen. Es giebt gemiffe, fonft fogar geiftreiche und vorzualiche Menschen, die fich verpflichtet fühlen, diefen, wie es icheint, in fich fteben gebliebenen Rreis von Einfällen in einer jeden Gefellschaft burchzulaufen. Diese Manner haben sich in der Erzählung berfelben eine gemiffe Breite angewöhnt, eine unselige Ausführlichkeit, die dazu dienen foll, den Ginfall, mit welcher die Erzählung schließt, schneibend hervorzuhe= ben und pikant zu machen. Wer in der Gesellschaft einige Beit gelebt hat, fennt biefe Ginfalle alle, und fie maren in der That in Deutschland im Gangen genommen diefelben, die ich in meinem Baterlande zum Ueberdruß wiederholen hörte. Ich besiße die Kahigkeit, mir folche Ginfalle aus der Erinnerung gu reproduciren, burchaus nicht; aber fo wie ein folcher Unekooten:Ergabler nur anfing, kannte ich den Schluß, und erwartete ihn jederzeit mit steigender Ungeduld. Das Merafte babei mar, baf fchon ber Ton bes Er: aablers mir die gange Menge ber wohlbekannten Bige, die nun folgen follten, vorführte. Selten fand ich mich in diefer Erwartung getäuscht. Ich habe biefe 20 Steffens: Bas ich erlebte. IV.

Art ber gefelligen Unterhaltung befonbers in Berlin vorherrschend gefunden. Gie ftellt fich als eine fte: benbe neben bas Rartenspiel, und war mir zuwiber wie biefes. Nicht etwa die Unekboten an fich, die wohl meiftens ihren Werth hatten, nur die Bemegung in demfelben Rreife, daß ein gemiffer Epclus fteben geblieben mar, und eine Ungahl gnomischer Maffen bilbete, ja eine geiftlofe Erftarrung hervorrief, wo eine geistige Beweglichkeit geforbert wird, mar mir unangenehm, ja konnte mich in meiner reigbaren Jugend völlig verstimmen. Ueberhaupt ift bas Schickfal ber gefelligen Bige feltfam und auffallend: bie bebeutenbsten treffen felten ein lebendig auffaffenbes Dhr; ja wo überlieferte Ginfalle ftabil geworben find, scheint man an biefe ju glauben, wie an bie Wunber einer vergangenen Beit, und bie Ueberzeugung festguhalten, bag ein geiftreicher Ginfall, ber eben in ber Entstehung begriffen, durchaus nicht verdient, wieberholt zu werden. Nichts hangt fo fehr vom Gluck ab, ale ber Wis. Nicht allein, dag er überhaupt gelingt, ift ein Glud; ber gelungenfte muß unter gang besonderen, begunftigenden Umftanden geboren werben, fonft ftirbt er in ber Geburt. Gin ftarr geremoniels

les Sofleben, in welchem er bei ber herrichenden gangeweile wie ein Blit einschlägt, dient befonders bagu, ihn Burgel faffen zu laffen; baber bie Menge ber Unekboten, die am Sofe Ludwigs bes Bierzehnten und Kunfzehnten entstanden, fich vor allen erhalten haben. Ein geistreicher Rönig ist in dieser Ruckficht besonders gludlich. Seine eigenen Wibe erhalten fich nicht allein, fonbern auch frembe. Der von der Natur Begunftigte fieht es ein, daß er feis nen Wigen nur unter fehr feltenen Umftanben einen bleibenden Werth zu ertheilen vermag. Wer nun uneigennüßig genug ift, diefe feine Rinder mehr zu lieben, als fich felbst, der vermag wohl einem treffen= den Einfalle eine stehende Bedeutung zu verschaffen. Mls ichon ausgesprochener Wig, ber einem Konige gugehort, oder unter bestimmten Berhaltniffen, die eben bie Gemuther in Bewegung fetten, laut geworben ift, vorgetragen, wird er oft wiederergahlt und gehet ichnell von Munde zu Munde.

Es ift bekannt, bag bie Pfnchologen Wig und Scharffinn als entgegengesette Seelen : Functionen zu betrachten pflegen, und fie behaupten wohl fogar, daß fie fich wechselfeitig ausschließen. Der Nüchterne, der,

weil er fich felbst wohl scharffinnig zu nennen pflegt, dem Scharffinne den Vorzug zu geben geneigt ift, glaubt wohl fogar, daß der Wisige nicht scharffinnig fein konne: und boch muß man wohl behaupten, daß beide Functionen, wo fie fich auf eine gefunde, lebenbige und bedeutende Beise außern, sich wechselseitig vorausseten. Wer die Berhaltniffe, die ihn umgeben, scharf auffaßt, aber im Auffassen beherrscht, der ift wikig. Diefes Muffaffen ift nothwendig ein augenblickliches; es springt wie Minerva schon ausgebildet und geharnischt aus Jupiters Stirn hervor. Es ist nicht die todte Aehnlichkeit, vielmehr die lebendige Ginheit der gegebenen Berhaltniffe. Diefe erscheinen in ihrem gemeinschaftlichen Werthe ober Unwerthe; fie erhalten eine positive Bestätigung, ober werben vernichtet, jederzeit in ihrer Totalitat. Daher muffen alle Rudfichten verschwinden, wo der gesunde Wis geboren werden foll; ein jedes angstliche Umfichschauen, eine jede Ubhangigfeit von einzelnen Berhaltniffen, die uns umgeben, todten ben Dig in feiner Entftehung; ein einziger, nuchterner Blid, felbft bes Ginfaltigen, ift hinreichend, ben Geiftreichften verftummen zu machen.

Ift ber Dig ein Produkt bes Mugenblicks, und

ein jeder lang ersonnener ein todtgeborner, fo erfor= dert hingegen der Scharffinn Beit, und ein augen: blicklicher Einfall kann kaum ein scharffinniger genannt werden. Aber bennoch ift ber Scharffinn unfruchtbar, wo er nicht durch den Wis belebt wird. Dieser al= lein vermag den Werth oder Unwerth einer scharffin= nigen Combination hervorzuheben. Der Wit murde die hochste Beistesgabe fein, ja mit dem intensivesten speculativen Talent zusammenfallen, wenn er allum: faffend mare; aber als Wit ift er felbst ibentisch mit den Berhaltniffen, die er beherrscht. Nun fest freilich die geiftige Freiheit witiger Ueußerungen ein Boheres voraus, welches von dem gegebenen Buftande unabhangig ift. Aber aller Wit, felbft der tieffte, ift doch nur ein folder, der Berhaltniffe innerhalb anderer beherricht; daher giebt es eine geiftige Macht, die auch den Wis beherrscht; und innerhalb bestimmt= ter Grangen ihm feine Schranken anweift, und diefer hohere Standpunkt fennt den Unterschied zwischen Big und Scharffinn gar nicht. Eben der Dichter z. B. foll, wo er am wisigsten ift, am icharffinnigsten fein, benn felbft der treffendfte Ginfall foll nur als Heuße: rung bestimmter Perfonen unter bestimmten Berhalt=

nissen laut werben. Jean Paul, indem er einem Dichter zwar den Wiß zugiebt, ihm aber die Herrsschaft über seinen eigenen Wiß ableugnet, sagt trefssend von Shakespeare: "Wenn dieser Dichter die Schleusen seines Wißes eröffnen würde, wenn er die Fluten desselben nicht beherrschte, und nur im Sinne seiner Personen, und der Verhältnisse, in welchen sie sich äußerten, laut werden ließe wohin würden wir gerathen?"

Diefe Unfichten ber Bedeutung bes Wibes bilbeten fich bei mir gwar erft nach Jahren aus, aber der Grund dazu ward vorzuglich durch den Werth gelegt, den Fr. Schlegel dem Wiße beimaß, sowohl in Schriften, als in Gefprachen. 3ch machte fpater bie Erfahrung, daß eben die icharffinnigften Manner gu= gleich die witigsten maren; ja daß der tieffte Wit, ber baber felten begriffen wird, eben berjenige ift, ber aus bem tiefften Scharffinn entspringt. Go maren Shakespeare, fo unter ben Mannern, mit welchen ich lebte, Gothe, die Gebruder Schlegel, Tieck, Schleier= macher, Bolf, zugleich burch Scharffinn und Dis ausgezeichnet. Und ber Dis gab bem Scharffinne, biefer jenem feine Bedeutung. Wer unterfchied Beiten und Berhaltniffe icharfer und ichneibender, als Zalleprand, und wer war wigiger, als er?

Kr. Schlegel nun konnte fich an einem jeden neuen bedeutenden Dige hochlich erfreuen, ja wenn ihn felbst auch noch so verlegend traf. Der flache Wig war ihm im hochsten Grabe zuwider. Und er fagte, daß man den Umfang und die Tiefe einer geiftigen Perfonlichkeit am ficherften beurtheilen fonne, aus der Art bes Biges, die inn ju ergogen pflegte. 218 einen folchen, ber ben hiftorifchen Schat ächter Wibe vermehrte, nannte er unter anderen Kant in seiner Unthropologie. Und in der That nicht bloß in diefer Schrift, in der gangen Methode feiner Philosophie ist der Wis vorherrschend. Man weiß, welche überwiegende Rolle ber Sprachwit ber Spnonpme in feinen icharffinnigften Unterscheidungen fpielt.

Der Wiß ist seiner Bedeutung nach durchaus poetisch. Daß die Poesie durch meine Freunde (um einen bekannten und oft wiederholten Ausdruck von Fr. Schlegel zu benußen) bis zur Religion getrieben, ja an die Stelle derselben gesetzt wurde, war mir nur zu einleuchtend. Daher die absolute Vornehmheit der Fronie. Die ernste Position einer absoluten Identi:

tat, die schlechthin gegebene Realitat bes Ibealen, wie Schelling sie aussprach, stand biefem unstaten Geist ernsthaft und drohend gegenüber.

3ch fand, wie schon gesagt, Schelling in Beimar bei Gothe. Er hatte feinen transcendentalen Idealismus eben vollendet; und als ich Fr. Schlegel fennen lernte, waren beide ichon feindlich getrennt. Er erschöpfte sich in Wigen über die absolute Iden: titat, und den sonft wohl Begel zugeschriebenen Gin= fall: "Im Dunkeln find alle Ragen grau" habe ich schon damals von Kr. Schlegel gehört. Ich konnte nun freilich auch über die ernsthaftesten Bestrebungen in bestimmten Stunden spotteln; und ichon in Ropenhagen ironisirte ich oft genug basjenige, mas mir bas Heiligste mar, weil ich es, einsam und verschlosfen, gegen meine gange Umgebung zu erhalten fuchen mußte. Ja ich darf behaupten, daß es mir nuglich gewor-Den ift, auf eine folche Beife die Baffen der Gegner, felbst gegen mein eigenes Innerstes zu benugen. Uber dieses Spiel der Fronie diente nur dazu, das Beharrende und unveranderlich Bleibende, den wie die Sonne hinter fliegenden Wolken, in immer flareres Licht zu verfeben.

Die Fichtesche Philosophie gestand jener bichteri= ichen Poefie eine große Gewalt zu. Was werden foll, kann gwar in feiner abstracten Allgemeinheit Begenstand einer Conftruction sein: aber die bestimmte reale Wirklichkeit erlaubt schon beswegen ber Fronie ein freies Spiel, weil fie, sowie fie erscheint, nicht ift, was fie fein foll. So erhielt fich die Combination von einem conftruirenden Sollen und einer, ber Fronie preisgegebenen Wirklichkeit, ausgedruckt durch Richte und Gothe, felbst nachdem U. B. Schlegel fich mehr ben außerlichen geschichtlichen Berhaltniffen einerseits, fo wie seinem bestimmten Kache andrerseits hingegeben hatte, nachdem Fr. Schlegel Ratholik geworden mar, noch fortdauernd, und zwar bis in unferen Tagen, durch eine, freilich fehr merkwurdige, geistreiche Frau, durch Rabel.

Ich barf hier nicht vergessen, was ich in einer anderen Beziehung Fr. Schlegel verdanke. Eine wissenschaftliche Richtung, die freilich von U. W. Schlegel ernsthafter verfolgt wurde, der ihr Gründer und Schöpfer genannt werden muß, trat mir doch zuerst durch den jungeren Bruder anregend entgegen. Er machte mich auf Georg Forsters Uebersetung von

Ralidasa's Sakontala aufmerksam. Diese Uebersetzung ist zwar nur aus dem Englischen, aber die wunderlich neue, bunte, unendlich zarte, phantastische Welt, die erste Runde von einer so reichen, geistigen Blüte, die sich in einem unbekannten Lande gebildet hatte und zu Grunde gegangen war, ergriff mich mit wunderbarer Gewalt.

Es war eben in jener Zeit, als die Untersuchungen ber Englander in Kalkutta, befonders des Wilsliam Jones, anfingen, für die deutsche Literatur so außerst wichtig zu werden, ja einen neuen bedeutenden Zweig berfelben zu begründen.

Wirft man nun einen Blick auf den großen Umfang und inneren Reichthum der Bestrebungen der damaligen Zeit, so wird man gestehen mussen, daß kaum irgend ein Jahrhundert großartizger ansing, als das neunzehnte. Was früher bedeutend in einer ruhigen Entwickelung zu sein schien, konnte doch dem Einflusse des allgemeinen Umschwungs nicht entgehen. Geister, die in allen Wissenschaften ihren Gegenständen gegenüber eine freiere Richtung annahmen, traten in ein Bündniß; ja was sie geistig bils bete, schien, aus einer Verabredung, einander völlig unbekannter und fremder Persönlichkeiten entstanden,

eine ben Berbundenen felber verborgene Uebereinkunft vorauszusehen, und auf ein gemeinschaftliches großes Biel hinzuarbeiten.

In einer fo reichen Beit erschien Gothe erft recht in seiner tiefen Bebeutung. Der Dichter mar Ullem, was fich entwickelte, zugleich verwandt. Bolf in Salle eine neue freie Bahn in ber Behand: lung alter Schriftsteller brach und eine tiefere Rritik begrundete: wenn er an bas alte Epos ber Griechen bie Sand legte, und ben munderbaren grauen Somer gertheilte: fo fchien ber neue Dichter, ber ein ganges poetiiches Leben aus ber Tiefe hervorzog, mit der marmften Theilnahme fich an diefe Untersuchungen anzuschließen. Wenn Gries fich mit ben italienischen Dichtern, wenn U. W. Schlegel und Tied sich mit Shakespeare und mit den spanischen Dichtern, besonders Cervantes und Calberon, beschäftigten, so unterftugten, so erweiterten fie nur Studien bes allumfaffenben Dichtere. Wenn Lettgenannten ben tiefen Geist germanischer fcandinavifcher Borzeit immer anregender auf: schlossen, fo mar Gothe berjenige, ber biefe Beit guerft in ihrer Eigenthumlichkeit aufgefaßt hatte, und er verfolgte mit ber Theilnahme eines vermandten Gei= ftes ben erweiterten Weg, ber immer neue Schabe, die fie aus einer immer ferner liegenden Bergangen: heit hervorhob, darbot. Aber auch Forschungen, deren Bebeutung ben geschichtlich aufgeregten Geiftern verborgen maren, beschäftigten ihn schon fruber. Er gehorte, wie der Dichterwelt, fo ben Beiftern gu, die sich der Naturwiffenschaft widmen. Uber mas alle diese Forschungen gemeinschaftlich umschlang, ja ihnen eine gemeinschaftliche Bedeutung mittheilte, die tiefe Quelle, aus welcher fie hervorsprangen, die geiftige Freiheit, mit welcher fie fich außerten, die geistige Einheit, die felbst bei der Differeng der Principien in ihnen machtig war, die Philosophie nämlich, zog ihn an; er vermochte es nicht, ihre Gemalt abzuweisen, wenn sie ihm auch, ihrem eigentlichen Inhalte nach, fremd blieb. Der Beift, burch Schelling zuerft ermacht, ergriff felbst diejenigen, die ihn abweisen gu muffen vermeinten, und in allen Biffenschaften fing eine andere Sprache an, einen neuen Sinn zu bezeichnen, ber, wenn auch verborgen, in ber scheinbar auseinanderliegenden Bereinzelung ber Begenftande, die getrennt fich fremdartig ichienen, bennoch auf eine zukunftige großartige Vereinigung hindeutete.

unendlich reich mar diese Beit, daß in ihr eine allfeitig bewegte Gegenwart alle bedeutende Momente ber Bergangenheit umfaßte, indem fie zugleich mit ber großgrtigften Bufunft geschwangert mar; hoffnungs: voller erschien keine je in der Geschichte. Und ich, allseitig angeregt, fand mich von dem geistigen Reich: thume des Daseins tief ergriffen, und in die mannigfaltigfte, lebendigfte Thatigfeit verfest. Manches blieb mir zwar verborgen, Bieles erblickte ich nur aus nebliger Ferne: aber bas innere geiftige Lebens-Pringip bewegte fich in dem erweiterten, ja unendlichen Gefichtefreise als in einem innerlich Bermandten. Und wie der sinnliche Mensch sich in der unendlichen finnlichen Welt mit Sicherheit bewegt, und fein Dasein nicht an die Erde allein, sondern an das Uni= versum geknupft fühlt, und ben Sternen verwandt glaubt: fo lebte ich, innerlich verbunden mit ber ganzen geistigen Welt, die sich mir aufgeschloffen hatte; und wie ich in fie hineingetaucht mar, ubte bas große Bange einen geheimen Einfluß felbft auf bas Rleinfte, bem ich mich ergab.

Wenn nun fo Alles feine Weihe erhielt aus ber einen Quelle bes allumfaffenden Geiftes, wenn bie

Gestalten ber Runft lebenbig murben, und mir fo entgegentraten, wenn felbft die geheimnigvollen Tone ber Musik mir immer verwandter wurden, das Dafein in feinen verborgenen Tiefen loften, und babin reichten, wo bie Sprache fie nicht zu verfolgen vermochte: fo traten mir in biefer Bellebes Lichtes boch auch lockende Damonen hervor, und nachtlich mach: tige Berirrungent zeigten fich auch in biefem lichten Glanze bes geiftigen Tages. In ber That, eine folche Berirrung, die das geiftige Kleid ber Beit anzog, bie feitbem nie zu verbrangen mar, außerte fich fcon fruhzeitig. Sie berührte ben garteften Punkt ber Sinnlichkeit, in welcher ein Berhaltnig, welches in feinem tiefen Natur=Grunde ben Menichen mit ber Bewußtlofigkeit eines Naturgefeges, und mit ber Gicherheit beffelben binden und festhalten foll, nämlich bas Berhältniß ber Geschlechter zu einander. giebt feine Berirrung, die gefährlicher ift, als wenn biefes Berhaltnif, anftatt in feiner gottlichen Natur= Ordnung anerkannt zu werben, felbst sich emancipiren will, und in die Gewalt einer willkurlichen Reflexion gerath. Und indem ich biefe Berirrung ermahne, muß ich wohl von dem literarischen Scandal reben,

der eben in diefer Beit durch Fr. Schlegel veranlaßt wurde. Schon im Uthenaum war ein Fragment er= schienen, welches eine allgemeine Entruftung hervorrief. "Man wiffe nicht", heißt es, "was sich gegen eine Che en quatre einwenden ließe." Sest erfchien bie nur zu berüchtigte Lucinde. Man irrt fich vollfommen, wenn man glaubt, daß biefe Schrift irgend einen großen Gindruck auf ben engeren Rreis ber Berbundeten machte. Ich fann verfichern, daß ich fie kaum flüchtig burchgeblättert habe, soviel ich auch darüber sprechen hörte. Der Gegenstand derfelben gog mich burchaus nicht an. Es giebt ein gewöhnli= ches Sprichwort, welches hier feine volle Unwendung findet. "Man fonne", heißt es, "nicht zugleich Be= banken hegen und Liebe pflegen." Schelling mar bei ber Erscheinung bieser Schrift, wie ich mich fehr wohl erinnere, hochst entruftet. In ber bamaligen Beit mußten Alle tragen, mas ein Zeber verschuldete, und die Gegner ergriffen mit einer Urt von Buth einen öffentlichen Scandal, der zu beweisen schien, mas man von der neuen gefährlichen Richtung zu erwarten Mir war diefe ganze Ungelegenheit vollkom= men gleichgultig. Ich schätte bie Gegner, die folche

Mittel ergriffen, viel zu gering, und von der Macht bes großartigen Geistes ergriffen, schienen mir alle Mittel, ihn unterbruden zu wollen, ohnmächtig.

In Jena lernte ich nun auch Novalis kennen. Ich hatte viel von ihm fprechen horen. Es war kaum ein Mensch, nach beffen perfonlicher Bekannt: schaft ich mich warmer sehnte. Ich traf ihn zuerst bei Fr. Schlegel, in dessen Urmen er ein paar Jahre barnach verschied. Sein Meußeres erinnerte bem er: ften Eindruck nach an jene frommen Chriften, die fich auf eine schlichte Weise barftellen. Sein Unzug felbst ichien biefen erften Ginbruck zu unterftugen, benn diefer mar hochst einfach, und ließ keine Bermuthung feiner adligen Berkunft aufkommen. war lang, schlank, und eine hektische Constitution fprach fich nur zu beutlich aus. Sein Geficht ichwebt mir vor ale dunkel gefarbt und brunett. Geine feinen Lippen, zuweilen ironisch lachelnd, fur gewöhnlich ernft, zeigten die größte Milbe und Freundlichkeit. Aber vor Allem lag in feinen tiefen Augen eine atherische Glut. Er war gang Dichter. Das gange Da-

fein lofte fich fur ihn in eine tiefe Mothe auf. Geftal: ten maren ihm beweglich wie die Worte, und die finnliche Wirklichkeit blidte aus ber mythischen Welt, in melcher er lebte, bald bunkler, bald flarer hervor. Man fann ihn nicht einen Muftifer im gewöhnlichen Sinne nennen, benn biefe suchen hinter ber Sinnlichkeit, von welcher fie fich gefangen fuhlen, ein tieferes Beheimniß, in welchem ihre Freiheit und gei= stige Wirklichkeit verborgen liegt. Ihm war diese ge= heime Stätte die ursprüngliche klare Heimat; von dieser aus blickte er in die sinnliche Welt und ihre Berhaltniffe hinein. Die ursprüngliche Mothe, die ju feinem Wefen gehörte, schloß ihm felbst bas Berftandnig der Philosophie, aller Wiffenschaften, der Runfte, und der bedeutenoften geiftigen Perfonlichtei: ten auf. Daher mar die munderbare Unmuth feiner Sprache, die Melodie feines Stils nichts Erlerntes, sondern ihm eben das Natürlichste; daher bewegte er fich mit gleicher Leichtigkeit in ber Wiffenschaft, wie in der Poefie, und die tiefften, ja icharfften Gedanken konnten ihre Verwandtschaft mit dem Mährchen eben fo menig verleugnen, wie bas buntefte, fcheinbar willeurlichste Mahrchen feine, wenn auch verborgene Steffens : Bas ich erlebte. IV. 21

speinrich von Ofterdingen mußten einen tiefen Einsbruck hervorbringen, und schienen, seinem atherischen Geiste ahnlich, das Geheimniß, welches die Philosophie durch strenge Methode zu enthüllen suchte, ursprünglich zu besigen. Daher durfte er sich über alle Gegenstände zwanglos außern, und wenn er selbst behauptete, der Philosoph solle zwar eine Methode besigen, aber erst dann lehren, wenn er sie beherrschte, und aus ihr heraus, nicht durch sie, darzustellen vermöchte, so spricht er sein eigenes Wesen in der That am klarsten und deutlichsten aus.

Er konnte, besonders in größeren Gesellschaften oder in Gegenwart von Fremden, lange stillschweisgend, in Nachdenken versunken, dasigen. Ein zartes Gefühl schien ihm die Gegenwart verschlossener, und innerlich entstremdeter Naturen zu verrathen; nur wo ihm verwandte Geister entgegenkamen, gab er sich ganz hin. Dann aber sprach er gern und aussuhrzlich, und erschien im höchsten Grade lehrhaft.

Alte Manner, die ein bedeutendes Leben geführt haben, in welchem sie vielfältig einwirkten, wenn die Epoche ihrer Thätigkeit verschwunden ift, und was sergangenheit der in anderen Richtungen bewegten Gegenwart erscheint, lieben es, über die frühere Zeit, die eigene That, ausführlich zu reden, und ist der Erzähler ein geistig Bedeutender, so hören wir ihm gern zu. Die Vergangenheit scheint, wieder erlebt, ihre eigenste Bedeutung zu enthüllen, ja die lebendige Gegenwart selber durch sie ein tieferes Verständnis zu erhalten. So aus einer tiefen Vergangenheit des Geistes, aus einer ursprünglichen, welche sich in der thätigen Gegenwart nur unklar zu äußern vermag, heraus, schien Novalis zu sprechen, wie zu schreiben.

Ich sah ihn in Sena nur wenige Tage, in Freisberg, wo er seine Braut, die Tochter des Berghauptsmanns von Charpentier, besuchte, nur einige Wochen, dann, schon bedenklich erkrankt, in Dresden. Ich verließ ihn mit der bestimmten Uhnung, ihn nie wiesder zu sehen. Wenige Menschen hinterließen mir für mein ganzes Leben einen so tiefen Eindruck. Wenn ich ihm gern zuhörte, so nahm auch er einen freundslichen Untheil an den Unsichten und Ideen, die mich bewegten. Meine geschichtliche Unsicht der Naturschien auch ihm wichtig und für die Zukunst viel

versprechend. Was ich von ihm las, was ich von ihm vernahm, mit ihm erlebte, begleitete den Gesang meines Lebens wie eine accompagnirende Musik, osewie ein wundersames Echo aus fernen Gebirgen, welches, was in meinem tiefsten Inneren ruhte, und was ich kaum auszusprechen wagte, mir laut, und geistig reicher wiedergab.

Ich habe später Menschen kennen gelernt, die ganz von ihm beherrscht wurden: Männer, die sich durchaus einem praktischen Leben weihten, empirische Naturforscher aller Art, die das geistige Geheimnis bes Daseins hoch hielten, und den verdorgenen Schatz in seinen Schriften ausgehoben glaubten. Wie wundersame, vielversprechende Orakel-Sprüche klangen ihenen die dichterisch religiösen Gedanken von Novalis, und sie fanden in seinen Aeußerungen eine Stärkung, fast wie der fromme Christ in der Bibel.

In der That war Novalis im tiefsten Sinne Christ und religiös. Es ist bekannt, daß Lieder von ihm herrühren, die zu den herrlichsten gehören, welche die christliche Kirche kennt. Seine Neigung zum Kaztholicismus war, wie bekannt, sehr ausgesprochen, ja keiner hat vielleicht mehr als er die Jugend zur kaz

tholischen Religion bingelodt. Spater erschien in feinen gesammten Schriften eine Bertheibigung ber Se fuiten, und bennoch mochte ich behaupten, bag er bie innere sittliche Freiheit, bas geheime Band einer hoheren Entstehung berfelben, welches die gereinigte Befinnung mit Gott verenupft, ben Begriff ber Gnabe und ber Gerechtigkeit durch den Glauben, bas eigent= lichfte Lebens-Element ber protestantischen Rirche, rein bewahrte. Denn die gange mythisch katholische Welt war ihm eine zur fittlich geiftigen Religion gefteigerte, nur innerlich fich bewegende und fich geftaltende Poefie. Aber die betaubende Gewalt der Dichtung übermaltigte bie fecundaren Beifter, und fie gingen unter in der bunten Welt, die er mit Sicherheit beherrschte.

Mir war in religiöser Rucksicht Novalis wichtig wie Keiner. Der tiefe Ernst des Glaubens, wie er meine Kindheit durchdrang, sing an, sich zu regen und immer mächtiger alle geistige Untersuchung zu tragen, als den schon gegebenen festen Grund des zu Begründenden.

## Reife, Dresden, Rudfehr ins Vaterland.

Es war im Frühling 1801. Ich begleitete Möl= ler, ber nach Paris reisen wollte, bis nach Frankfurt am Main burch Böhmen und Franken zu Fuß. In Bamberg mar bamals ein großes medicinisches Inftitut, welches viele junge Mediciner hinzog. Die Borfteber beffelben, Marcus und Rofchlaub, hatten als praktische Aerzte einen großen Ruf, und waren beide enthufiaftische Unhanger ber Brownschen Lehre, wie der Natur-Philosophie. Ich wurde auf meiner hinreife auf eine Beife empfangen, die, foviel ich mir auch zutraute, mir bennoch überraschend mar. Und da ich, meinen Freund begleitend, nur wenige Stunden mich in Bamberg aufhalten konnte, marb ich lebhaft aufgeforbert, auf ber Rudreife langer bort ju bleiben. Wir eilten über Burgburg und Sanau nach Frankfurt am Main. In biefer Stadt, die uns ichon ale Gothes Geburtsort fo wichtig mar, blieben wir fast eine Boche, trieben uns, ohne Befanntschaf: ten gu fuchen, - biejenigen, bie wir in ben Gaftho=

fen zufällig machten, ausgenommen; — in den Strassen und in der Umgegend umher, und die merkwürsdige Stadt, so wie die schöne Umgegend, machten auf mich einen so bleibenden Eindruck, daß, als ich späster Göthe's Autobiographie las, ich mich dadurch wiesder in die Stadt fast wie ein Einheimischer versett sah. —

Unter den Ereigniffen, deren Erinnerung mir gesblieben, sind einige, welche ich deswegen erwähne, weil der Eindruck, den sie auf mich machten, ein bleisbender ift.

Die Menschen waren auf der Straße in einer heftigen Bewegung. Jüngere und Aeltere liesen in Einer Richtung mir entgegen, und ich sah einen jungen Mann, der mit großer Angst zu entkommen suchte, ganz in meiner Nähe aber ergriffen wurde. Er hatte ein einnehmendes Aeußere, schien der besseren Gesellschaft anzugehören, und war äußerst sorgfältig, ja elegant angezogen. Ich war heftig erschütztert; es war mir völlig zu Muthe, als hätte ich selzber gestohlen und wäre nun ergriffen. Die plößliche Bernichtung eines menschlichen Daseins, ärger als der Tod, trat mir mit seinem ganzen suchtbarem Gewicht

entgegen; die Rniee gitterten mir, ber Ungftfchweiß brach aus, und ich wurde mich nicht gewundert haben, wenn man mich als einen Theilnehmer an dem Diebstahle mitverhaftet hatte. Woher ruhrt biefes unermegliche Mitleiden mit Berbrechern, die gewöhn= lich allgemeine Erbitterung erwecken, fast niemals Theilnahme? hier nun brangte fich mir freilich bie Borftellung unwillkurlich auf, bag ein junger Mann, fur ein befferes Schickfal bestimmt, in einer ungludli= chen Verflechtung ber Verhaltniffe fo alle Befinnung verloren hatte, daß er Bulfe fuchte, wo er nur Bernichtung finden konnte. Ich habe fruher ein Greigniß erwähnt, welches mich nicht allein thatig einem jungen Manne gegenüber stellte, sondern sogar ju sei= nem Richter machte. Bas mich aber in biefem Mugenblicke fo heftig ergriff, war wohl meine eigene Lage. Ich war so durchaus gludlich, innerlich wie außerlich. Ein geiftiger Reichthum brangte fich an mich heran. Wo ich hinfah, kam mir Liebe und Bu= neigung entgegen. Plöglich und unerwartet fah ich mich in die Mitte der bedeutenoften Geifter verfest, und durfte es mir fagen, bag ich an der Berehrung, bie fie genoffen, theilnahm. Meine Mufnahme in

Bamberg hatte mich in die heiterfte Stimmung verfett, man hatte mir ba einige Unzeigen meiner eben herausgekommenen Beitrage mitgetheilt, die von einfeitigen Berehrern herruhrten, und obgleich bas Gefuhl einer flachen Begeisterung in ben übertriebenen Lobspruchen mir nicht verborgen blieb, fo bachte ich mir diese doch als fecundare Meußerungen aus einer tieferen Quelle. Es mar ber Frühling bes feimenben Rufes, der wohl einem jeden jungen Manne eine Claftizitat des Daseins ertheilt, die ihn erhebt und beflügelt. Und nun fah ich einen jungen Mann, bicht neben mir, auf die schauderhafteste Beise gertrummert. Der nachtliche Abgrund bes Dafeins trat furchtbar brohend bicht neben mir hervor, und ich konnte mich mehrere Tage hindurch nicht erholen.

Das Jahr barauf in Hamburg ward ich burch ein ähnliches Ereigniß an diesen Frankfurter Auftritt erinnert, und diesmal war ich selbst in die Begebensheit verstochten. Ich brängte mich in der engen Johanniss-Straße durch eine Menge von Menschen hindurch, und sah wohl, daß eine Bewegung stattsfand, doch ohne darauf zu achten. Ein anständiger Mann trat auf mich zu, und überreichte mir zu meis

nem Erstaunen meine eigene Uhr, bie mir ein Dieb, ohne bag ich es merkte, aus ber Tafche gezogen hatte. Es war von Underen bemerkt, man hielt ben Dieb fest, und wollte eben die Lynch-Gefete des hamburger Bolkes, die freilich hier unschuldiger, als jest in Rord: Umerita find, in Unwendung bringen. wollte nämlich ben Dieb nach einer Pumpe hinbrins gen, ihn bort hinlänglich burchweichen und bann laufen laffen. 3ch ward aufgeforbert, Beuge biefer Bestrafung zu fein, es gelang mir aber, zu ent= ichlunfen. Denn auch hier ergriff mich die Theil: nahme mit bem Diebe so heftig daß ich die Freude über die wiedererlangte Uhr durchaus nicht genießen fonnte.

Ein zweites Ereigniß mag hier auch noch stehen. Ich begleitete Möller auf bem Markt = Schiffe von Frank: furt nach Mainz, und das Gewühl der Menschen, das beständige Unhalten des Schiffes, welches Reisende allenthalben an beide Ufer absetze und neue aufnahm, das Kochen, Braten, Plaudern der zusammengedrängten Menge unter dem Verdecke, die fer-

tigstehende Wirthstafel in Höchst, wie sie Göthe gesichildert hat, ergößten uns fehr.

Durch den Luneviller Frieden war Alles rubig. Aber in Franken hatten wir boch noch lebhafte Spuren ber feindlichen Gefinnung der Ginwohner gegen die Franzosen gefunden In den Dörfern, durch welche wir kamen, ergählte man, — und der Ingrimm ber Einwohner fprach fich in ber Ergählung aus - wie man, als vor wenigen Sahren die franzöfische Urmee unter Jourdan auf einer unordentlichen Klucht begriffen war, die fliehenden Frangofen getodtet hatte. In Maing wimmelte es von frangofischem Militair. Es mar ein bedeutender Theil der Truppen unter Moreau, der fich nach dem Siege bei Sobenlinden und dem abgeschloffenen Frieden, gurud: zog. Am Abende im Schauspielhause wimmelte es von Offigieren. Giner, ber neben uns ftanb, redete uns ziemlich geschickt auf beutsch an. Er mare, versicherte er, ein großer Berehrer ber beutschen Literatur. Er habe mit Unftrengung fich die Sprache gu eigen gemacht, ja fich verpflichtet gefühlt, feine Lands: leute, fo weit er es vermochte, mit den bedeutenden literarischen Schapen unferes Baterlandes bekannt zu

machen. So habe er eines ber vorzüglichsten Meisterstücke eines großen beutschen Geistes ins Französische übertragen. Der Uebersetzer von Kohebue's "Mensichenhaß und Reue" stand neben und. Man kann sich benken, wie heiter und biese Entbeckung stimmte.

Den Tag barauf mar große Revue. 3manzig= taufend Mann aller Truppen-Gattungen nahmen eine große Chene ein, und ich mar neugierig genug; tros meines Widerwillens gegen militarifche Mufzuge, mir ben Genuß biefes Schauspiels zu verschaffen. Es war ein siegreiches Beer in ber Blute feines Rufes, welches vor uns in ber weiten Gegend fich ausbreitete. Es war ein großartiges Schauspiel. Und wie ward mir zu Muthe, als nun diefe vielen Taufende die Marfeillaife anstimmten. Allerdings lag etwas gewaltsam Begeifternbes in biefem Gefange, wie er fich aus fo viel Taufend Rehlen vernehmen ließ. Aber eine tiefe Ungft, eine Ungft fur bas mir fo lieb gewordene Deutschland durchbebte mich; eine Uhnung von der verhängnifvollen Bukunft, die dem Lande wie mir felber bevorftanb.

Diefe Gewalt, mit welcher die politische Gegen= wart fich mir aufprangte, verband fich mit ben

ichmerzhafteften Empfindungen mahrend meines Mufenthaltes in Maing. Gine Feftung hatte von jeher fur mich etwas Beengendes und Finfteres. Die en= gen frummen Strafen winden fich hier labprinthifch in einander, und Mainz ift die einzige Stadt, in ber ich mich wirklich so verirrt habe, daß ich mich nicht zurechtzufinden mußte. Diese Bermirrung, die Bemalt eines fremden Volkes in einer deutschen Stadt verfette mich fcon in eine trube Stimmung, und ich dachte mit Wehmuth an den armen Georg Forfter, ber mir fo lieb geworden mar, ber bier, von den lockenden revolutionairen Damonen ergriffen, fei= nem tragischen Schicksale entgegenging und unterlag. Eben wenn wir uns innerlich recht gludlich fuhlen, tritt uns ein finfteres Schickfal am brobenoften ent: gegen: das hochste Gluck liegt dem Ungluck zu nahe. In einer Stimmung feltsamer Urt trennte ich mich baber von einem Freunde, mit dem ich innerlich, wie mit Benigen verbunden, zwei Sahre verlebt hatte. Und in der That, wir trafen uns zwar wieder, ma= ren aber leider innerlich getrennt, und fonnten uns nie mehr völlig verständigen, wie in fruberen Sahren. So in der trubeften Stimmung eilte ich nie Ertra-

post von Maing nach Frankfurt. Muf ber letten Station bemerkte ich erft, daß meine Raffe leer war. Der Lefer wird fich vielleicht ermnern, wie in Berlin eine folche Situation mich in Die größte Ber: legenheit fette, und wie hochst ungeschickt ich mich dabei benahm. Jest mar ich fchon eingenbt. Die Entbedung vertrieb auf einmal alle finfteren Bebanfen, und meine Lage kam mir hochft luftig vor. Ich mandte mich an den Postmeister, und forderte ihn auf, den Postillion kommen zu laffen, der mich nach Krankfurt bringen follte. "Haft Du Geld, Schmager?" fagte ich zu ihm, als er hereintrat. Er fab mich verwundert an. "Siehst Du," fuhr ich fort, "wenn Du feins haft, mußt Du's holen, benn ich habe feins. Du wirft die Station von bier nach Frankfurt bezahlen, und dort ein gutes Seinkgeld erhalten." Bum Gluck hatte ich meinen Roffer bei meiner fruberen Unkunft in Frankfurt angetroffen, und auf dem Markt-Schiffe nach Mainz mitgenom: men. Der Poftillion lachte, bezahlte, und fuhr luftig nach Frankfurt hinein. Ich war mit bem fruberen Gafthofe unzufrieden, und gebot ihm, bei dem mei-Ben Chan vorzufahren. Der Marqueur fam hof-

lich heraus. Ich schickte ihn gurud, ben Wirth gu rufen. Diefer erichien, ,Mein Berr", fagte ich, "ber Postillion hat die lette Station fur mich begahlt, haben Sie die Gute, es ihm zu erfegen, ich habe ihm außerdem ein gutes Trinkgeld versprochen. Sie horen, mein herr! ein gutes." 3ch gebot bem hausknecht, meinen Koffer hineinzutragen, ging vornehm grugend dem Wirth vorbei, und Alles gelang. Ich wollte einmal versuchen, mas eine zuversichtliche Voraussehung vermochte, und durch meine ganze Lage war ich in einer Stimmung wie Fallstaff, als er ausrief: "Die Gefete Englands fteben mir gu Gebote." Ich bin überzeugt, daß durch die geringfte Spur von Mengstlichkeit mir Alles miglungen mare, und ich mir bie größten Demuthigungen jugezogen hatte. Id fonnte es freilich magen, benn eine Unweifung auf das Saus Bethmann bewahrte ich in der - Tafche.

Solche Ereigniffe, die uns an die Leichtigkeit, mit welcher eine kühne Jugend das Leben nimmt, erin= nerh, haben etwas sehr Erheiterndes, ja sie nen uns wohl in eine vorübergehende Berührung mit Menschen bringen, die, ohne durch irgend ein biefere

Aufgabe geftort zu fein, die bestimmte Reigung haben, ben Ereigniffen bes Dafeins in allen möglichen Formen fich fpielend-hinzugeben. Noch denfelben Ubend, als ich mir in der gespielten Rolle felbst gefiel, sollte ich einen mir fehr bekannten Menschen treffen, beffen Leben mich auf eine etwas beschämende Weise an die abenteuerliche Stellung erinnerte, in ber ich mir eben fo wohl gefiel. Ich faß an der Wirthstafel. Ein Pofthorn ließ fich horen. Rurg barauf trat ein Frem: ber herein, von dem Marqueur ehrerbietig empfangen, warf einen großen weißen Rad-Mantel mit einem vornehmen Schwung von sich, feste sich bicht neben mich, und fagte, jedoch mit einiger Schuchternheit, die gegen das zuversichtliche Auftreten abstach: "Guten Abend, herr Doctor." Es war zu meinem Erftaunen der mir bekannte Dber-Rellner im goldenen. En= gel in Dresden. Diefer Menich hatte eine außeror= bentliche Gewandtheit bes Benehmens, mußte fich bei Jedermann einzuschmeicheln befonders mar fein Benehmen gegen die Frauen fo gart und höflich, bag er fich bem gebildetften Sofmanne meffen fonnte. Er fprach frangofisch, englisch und italienisch mit gro-Ber Stigfeit, und wenn feine Geburt diefe Borguge

unterftugt hatte, murbe er ohne allen 3meifel eine bedeutende repräsentirende Stellung an einem Hofe mit Ehre und Musgeichnung haben bekleiben konnen. Ich hatte ihn von jeher in seiner Art bewundert. Daß er seine Stelle im golbenen Engel aufgegeben hatte, war mir bekannt. Ich fah ihn in Leipzig, ohne daß er eine Miene veranderte, am Pharao-Tifch bedeutende Summen verlieren. Jest war es, fagte er mir, feine Ubficht, Paris fennen gu lernen, bann seine Verwandten im Pans de Vaud zu besuchen. Ich kann nicht läugnen, daß diefes leichte Leben bloß in einer außeren Welt, welches felbst fur mich jest einen Reiz hatte, durch einen Dber=Rellner reprafen= tirt, mir etwas gering vorkam. Ginige Sahre fpater traf ich nun benfelben Menfchen als Kellner in einem fecundaren Gafthofe in Samburg.

Ich sollte aber während meines sehr kurzen Aufenthaltes in Frankfurt noch erfahren, bis wohin ein
solches, den äußeren Bortheilen ergebenes, jede Gelegenheit benußendes, ja herbeiführendes Leben einen
jungen Mann von Talenten und Kenntniffen zu bringen vermag. N. zeichnete sich in dieser Beise wirklich aus. Ich übersah es, ja es gesiel min sogar
Etessens: Bas ich erlebte. IV.

mohl, bag er, anftatt ben geregelten Bang bes Lebens ju gehen, sich balb hier, balb ba auf turge Beit anfchloß, immer in ber Hoffnung, irgendwo eine recht bebeutende Stellung zu erlangen. Er hatte, obgleich noch jung, große Reisen gemacht, und ich mußte bie Leichtigkeit, mit welcher er fich benahm, bewundern. Je mehr ich ihn nun liebgewann, felbst in bestimm= ten Beziehungen als ein Muster betrachtete, besto mehr mußte ich über ein Benehmen erschrecken, welches er mir felbst anzuvertrauen sich nicht scheute. Much er hatte, wie ich, eine Unweisung auf bas haus Bethmann; als er biefe gehoben hatte und nachgahlte, fand er zu feiner Freude, daß er eine nicht unbedeu= tende Summe über die ihm zukommende erhalten hatte. Diese so gradezu zu behalten, schien ihm nun freilich unerlaubt und niedrig, und bennoch mochte er sie auch nicht verlieren. Er spielte, und die unerwartet erlangte Summe war ihm fehr willkommen. Er ging also auf bas Bethmannsche Comtoir und versicherte, er habe gerade bie Summe zu wenig er= halten. Der Commis zuckte die Uchfeln, und antwortete: "Mein Berr, Sie hatten nachsehen muffen; ich bedaure Ihren Berluft, aber wir konnen nichts

nachzahlen." Die Grunde, die er anführte, maren einleuchtend. "Aber wenn Sie, mein Berr, nun mir fo viel mehr gezahlt hatten", fagte mein Freund. "Die Summe würde Ihnen gehören", erwiderte der Commis; "wir mußten den Berlust tragen." "Nun wohl", erwiderte der Reifende, "fo muß ich Ihnen gestehen, daß bies eben ber Fall ift; ich bin bier, um Ihnen biefes ju fagen, und richte mich nach Ihrem eigenen Urtheile." "Und Du behieltest die Summe?" fragte ich erstaunt. Er schien boch verlegen, als ich ihm diese Frage machte, pochte aber doch auf fein Recht. "Es ift", erwiderte ich, "hier nicht die Rede von Deinem Rechte, dem Sandelshaufe gegenüber, fondern davon, ob Du Dir felbst innerlich Recht geben kannst. Rannst Du dieselben Grunde fur Dein Benehmen anführen, die fo gang entschieden das Sandelshaus rechtfertigen? Dir ist es sehr wohl bekannt, daß Du mehr erhalten haft als Dir gebührt, ja Du haft es offen gestanden. Wer verliert, meinft Du, die Summe? Das Sanbelshaus, oder ber Commis, der fie auszahlt." Dhne allen Zweifel hatte er felbst fich diese Ginmurfe, die fo nahe lagen, gemacht und fie abgewiesen. Sest lachte 22\*

er, schlug ein Schnippchen, und verließ mich. Der arme junge Mann, der auf der Straße wenige Tage früher ergriffen wurde, und dessen Schicksal mich ersschüttert hatte, stand vor mir, und ich mußte mir selbst gestehen, daß, was dieser vielleicht in einem schnell vorübergehenden leidenschaftlichen Momente gesthan hatte, hier mit betrügerischer Ueberlegung geschah. Ich zog mich von dieser Bekanntschaft mit einer Art Schauder zurück, und habe den jungen Mann nie wieder gesehen.

She ich nun in meinem Berichte über biese für mich allerdings wichtige Zeit fortschreite, muß ich doch ein Bekenntniß ablegen. Die Lehre, die ich hier ershalten hatte, war doch nicht hinreichend. Die Leidensschaft, die solche Menschen, wie die hier geschilberten, am tiessten ergreift, und am sichersten ins Berderben stürzt, war mir, wie ich jest zu meiner Beschämung entbeckte, keinesweges fremd. Ich kam auf einer kleisnen geognostischen Reise später nach Karlsbad. Dort waren die Hazard Spiele streng verboten, bennoch sanden sie damals ganz im Geheimen statt, und ich

erinnere mich nicht mehr, wie es gefchah, bag ich ei= nes Abends in diefen verborgenen Rreis eingeführt wurde. Ich fand Manner um den Pharao-Tifch, bie der befferen, ja der hoheren Gefellichaft zugehorten. Es war nicht bas erstemal, daß ich am Pharao-Tisch ftand. Die wechselnden heftigen Leidenschaften der Spieler waren mir intereffant, obgleich fie mich wie schauberhafte Ergählungen zu ergreifen pflegten. 3ch spielte entweder gar nicht, oder wenn ich eine moglichst geringe Summe verloren hatte, hörte ich auf. 3ch that mir fogar etwas barauf zu Gute, bag biefe Leidenschaft, wie ich glaubte, mir gang fremb mar. Sest fing ich auch, wie gewöhnlich, mit ber geforberten geringsten Summe an, bog ein, zwei, breimal, gewann, befeste wieder eine Rarte, und magte größere Summen; kurg, als ich tief in der Nacht nach Hause ging, hatte ich eine für mich nicht unbedeutende Summe gewonnen. "Du kannst jest einige Tage hier bleiben", bachte ich. Und der zweite Abend fand mich wieder vor dem Pharao-Tische. Das Gluck blieb mir getreu, ich blieb fast brei Wochen bort, spielte jeden Abend, gefiel mir in ber Rolle eines rei= chen Reifenden, und gab einmal im fachfischen Saufe

ber gangen Gefellschaft einen großen Thee. Dein Glud war nicht fo entschieben, bag es auffiel, aber bie gewonnenen Summen vermehrten fich immer mehr und mehr, und ein jeder Berluft reigte mich. In biefer gangen Beit fcmebten mir bie Rarten vor ben Mugen. Das Pharao-Spiel hat etwas mahrhaft Damonifches. Die Combinationen des Spieles, vermitfelter als in bem fpater herrschend gewordenen roben Roulette, festen die aufgeregte Phantafie in heftige Bewegung. Man wähnt hinter bem willfürlichen Wechsel ein Geheimniß verborgen, eine Urt Kabbala, bie, einmal ergrundet, einen fortbauernden Gewinn herbeifuhren muß. Die großen Geld-Summen, die fich in der Bank aufhaufen, die bedeutenden, die fluctuirend hin und hergehen, entruden und bas Maag, mit welchem wir fonft im geordneten Leben erworbene Gelb: Summen betrachten. Man ichamt fich, ein Golbftud ju achten. Man fest etwas barein, es als eine geringe gleichgultige Summe zu betrachten. Ungeheure Summen icheinen und anzugehören, ba mo fie fich mit fo vieler Leichtigkeit hin und ber bewegen, und man verfinkt zulett in den nachtlichen Abgrund bes nicht erworbenen, fondern zufällig erlangten, und

erträumten unendlichen Reichthums. Es ist eine furchtbare, finstere Empfindung, die uns mit Borwürfen begleitend, schauberhaft durchdringt, und dens noch verlockt und festhält. Ich habe diese Ersahrung in jenen Tagen auf eine Weise gemacht, die mich noch in der Erinnerung mit Entsehen erfüllt.

Sonft war ich gewohnt, mit Mannern umzuge: hen, beren ganger Sinn auf bas Geiftige gerichtet mar. Ich burfte fie zu ben vorzuglichsten ihrer Beit rechnen. Ich gehörte ihnen zu, und mir mar ein Glud geworben, welches ich kaum erwarten konnte, und bas mich fonft fo felig machte. Eine bumpfe Erinnerung von diesem heiteren Buftande verfolgte mich allenthalben, mar aber jest mir eine furchtbare Qual. Und wer war jest mein Umgang? Ubgebankte Offiziere, lockere Aventuriers, die in mir einen guten Gesellen erkannten. Mit Schauber entbectte ich bas blafirte Wefen biefer Menfchen, die veracht= liche Gleichgultigkeit, mit welcher fie auf eine jede höhere Meußerung, die grauenhafte Lieblofigkeit, mit welcher fie anf ihre Opfer herabsahen; und bennoch fonnte ich fast brei lange Wochen in biefer Gefell: Schaft aushalten. Gines Abends befiel mich in mei:

nem fogenannten Glude eine unbeschreibliche Unruhe. Ich eilte unter bem Borwande eines Uebelbefindens früher als gewöhnlich nach Saufe. Dort brangten fich auf einmal alle bis bahin unterbruckten Borftellungen in mir hervor. Die Menschen, die mich umga= ben, kamen mir fo gemein vor. 3ch felbft erschien mir fo tief gefunken, bag ich mich barüber entfeste. Es fiel mir jest zuerst ein, wie ich die Zeit anwandte und das Geld, welches eine wohlwollende Regierung in einer gang anderen Absicht mir ausgahlen ließ. Die Erinnerung an meine bedeutenden Freunde erschütterte mich; ernsthaft mahnend schwebte vor mir bas Große, was ich auszurichten gebachte. Die Ideen, die mich fonft burchbrangen, ichienen mir gute Beifter, bie fich von dem Gefallenen zurudgezogen hatten, und flagend in der Ferne ftanden. Gin Thranenstrom fturgte aus meinen Augen, und ich fah es ein, bag ich flies hen mußte, wenn ich nicht rettungsloß verloren geben follte.

Ein Bedienter, ben ich angenommen hatte, schlief schon. Ich ruttelte ihn heftig aus seinem Schlafe, und als er meine Bewegung sah und meine verwein: ten Augen, mochte er wohl ber Versicherung glauben,

baf eine traurige Nachricht, die ich erhalten habe mich zwinge, fo eilig ale möglich Rarlebad zu verlaffen. Ich schickte ihn auf die Post, und ein paar Stunden fpater, mitten in ber Nacht, fag ich in bem Wagen und verließ Rarlsbad. 3ch hatte bas Geld, was ich fur die geognoftische Reise brauchte, in Freiberg gelieben; ich konnte die Summe guruckzahlen, und noch auf eine fehr bequeme und angenehme Beife ein paar Monate herumreifen. Bas ich damals gewonnen habe, kann ich nicht mehr überseben, für mich mar indeficie Summe nicht unbedeutend. Ich muß gestehen, baß fie nur gar zu ichnell gerrann: aber das Hazard-Spiel hat mich von der Zeit an nie wieder gelockt.

Die Erfahrungen, die ich in dieser Zeit gemacht habe, sind mir gleichwohl nicht wenig werth. Indem ich die Spieler, die mit dem Anstande der höheren Gesellschaft erschienen, kennen lernte, glaube ich, einen tieseren Blick in die schmutige Versumpfung eines vergangenen Zeitalters geworfen zu haben, in die Zeit, in welcher gesinnungslose Abenteurer selbst auf die europäischen Verhältnisse einen großen Einfluß ausübten, und ich glaube eine nicht ganz missungene

Darstellung bieser unglücklichen Spoche in Balfeth und Leith geliefert zu haben.

Ein zweites Ereigniß, welches in eine ahnliche Rategorie fallt, barf ich boch auch nicht mit Stillschweigen übergehen. Ich traf kurz darauf in Röstriß eine wandernde Schauspieler-Truppe; ich fah fie fpielen, und ein Paar Schauspieler, die nicht ohne Lalent waren, und eine Schauspielerin, die durch eine in dieser Umgebung überraschende Unmuth auffiel, 30= gen mich an. Die Gefellschaft wohnte mit mir in bemfelben Gafthofe, fie brach auf, um weiter zu man= bern. 3ch hatte mit Leichtigkeit die Bekanntschaft der Gefellschaft gemacht, und es war wohl der Einfluß, den Wilhelm Meifter auf mich ausubte, der mich bewog, mich an die Gefellichaft anzuschließen. Das in Karlsbad gewonnene Geld nahm nun bald ab. Aber feltsam, meine alte Luft und Freude an ber Schauspieler-Runft lebte plöglich auf, ja fie verbarg mir einige Tage hindurch die platte Gemeinheit meiner Umgebung. Die Truppe wollte fich eine Beitlang in Altenburg aufhalten und bort fpielen. Da ergriff mich plöglich die Luft, einmal felbst wieder aufzutreten. Gine Belbenrolle in irgend einem Stude,

ich erinnere mich nicht, welche, war leicht gefunden. Die Schauspieler ermunterten mich, jubelten, fchmei: chelten mir, und ich ließ mich in der That fo verblenden, daß ich schon die ausgeschriebene Rolle in ber hand hatte, um fie ju memoriren. Da fiel mir plöglich ein, daß der Zufall doch einen Bekannten, ja vielleicht einen Landsmann nach Altenburg brin= gen, daß ein erborgter Name auf dem Unschlags-Bettel mich nicht hinlänglich verbergen konnte, bag ich nicht allein durch meine Geftalt, sondern noch mehr durch meine fremde Aussprache auffallen mußte. Wenn nun ein folder, dachte ich, nach Ropenhagen schriebe, daß er den nämlichen Steffens, deffen Ruf als Schriftsteller ichon nach Danemark erschollen mar, als Mitglied einer herumgiehenden Schaufpieler-Truppe hatte auftreten seben! Diefer Contrast überraschte mich doch felbst fo fehr, daß ich die Rolle guruck: Schickte, ja es mar, als wenn er zu gleicher Zeit mich bie Gemeinheit meiner Umgebung plöglich erkennen ließe. Ich verließ die Gesellschaft, und diese Berirrung dauerte nur wenige Tage.

Diese Bekenntniffe sollen zeigen, wie ein tief auf: geregtes Gemuth, felbst wenn es auf bas Sochste ge=

richtet ist, bei einem leidenschaftlichen jungen Manne, boch auch den gefährlichsten, ja den geringsten Berslockungen ausgesetzt sein kann, und ich fahre jest in meiner Erzählung fort.

Bon Frankfurt reifte ich nun allein nach Bamberg. Unterweges besuchte ich das Cifterzienser-Rlofter Cberach, deffen Ubt der bekannte Geschichtsforscher Montag mar. Das Rlofter mar reich, bas Gebaube ansehnlich, die Rirche prachtig; das Altarblatt, - irre ich nicht, von Giordano — zog mich an. tag, der Abt, nahm mich freundlich auf, und ich brachte belehrende Stunden mit ihm zu. Der Tag meiner Unkunft in Bamberg mar bestimmt. Rosch= laub, Marcus und Professor Paulus mit feiner Frau, die sich damals in Bamberg aufhielten, erwarteten mich. Ich kam gegen Abend an, und aus irgend einer Caprice ging ich ohne Begleiter, und trug meinen Mantelfack felbft. Go trat ich in ben Bamberger Sof, damale ber größte Gafthof ber Stadt, ein. Muf ben Strafen mar ein Gemuhl von Menschen. Gin Sahrmarkt hatte viele aus der Umgegend hier versam=

melt; man mar im Begriff, die Buben niederzuvei: gen, und ich trat in das Thor des Gafthofes, als fo eben eine Menge vin Gaften im Begriff mar, Die Magen zu beladen und abzureifen. Wirth und Marqueure maren fehr beschäftigt, und als es mir endlich gelang, ben Rellner, wie im Fluge, zu erreichen, betrachtete er mich von oben bis unten, und verficherte höhnisch, für mich sei kein Plat. 218 ich ihn aber et= mas unfanft festhielt, und betheuerte, ich murde nicht weggeben, fchlug er mir ein Stubchen unter bem Dache, nach dem Sofe zu, vor. Ich verficherte ihm, ich muffe zwei ber besten Stuben im ersten Stock bewohnen; daß fie in diesem Augenblick leer waren bewiesen die bepackten Wagen. Er staunte mich an, ich zog lustig meinen eben in Frankfurt gefüllten Beutel mit Golbstuden bervor, ließ biefe vor feinen Dhren klingen, und meinte, bag fich schon ein Plat murde finden laffen, wie ich ihn munichte. rend ich baftebe, fommt ein Bebienter; er fragt ben Rellner, ob der Doctor Steffens noch nicht angekom: men fei? Der Kellner, da er mich nicht los werben fonnte, antwortete mit einem verbrieglichen Rein! -Ich nannte mich nun bem Bedienten, der von Daulus abgesandt war, und sagte, daß ich sogleich meine Aufwartung machen würde. Zwar konnte ich erwarten, daß dieser Auftritt einigen Sindruck auf den Kellner machen würde; dennoch war ich erstaunt über die große Umwandlung, die mit ihm vorging. Es war aus Allem klar, daß man mich im Gasthose erwartete. Er bestürmte mich mit Entschuldigungen, und ich erhielt Alles, was ich wünschte.

Mle ich furz barauf meinen Besuch bei Paulus abstattete, erfuhr ich nun den Grund. Man hatte namlich, da man mich gewiß erwartete, den großen Saal in bem namlichen Gafthofe gemiethet; die mir freundlich gefinnten Manner Paulus, Marcus und Röschlaub hatten dort für den folgenden Tag eine große Mittagstafel veranstaltet, bei welcher mehrere der angesehensten Familien erscheinen sollten, und eine große Ungahl ber jungen Merzte des medizinischen Institute. Wer fich meiner Jugend erinnert, wird einse= hen, welchen Gindruck eine folche Auszeichnung auf mich machen mußte. Die beiben berühmten Merzte empfingen mich auf eine Beife, die mir unvergeflich ift. 36 war in einem Unjuge, ber freilich wenig fur einen folden feierlichen Empfang pagte; indeffen machte mich bieses, als ich mich zwischen ber Professorin Paulus und einer lustigen Niece von Marcus niedertieß, nicht verlegen. Zum erstenmale in meinem Leben war ich so ber Gegenstand einer allgemeinen Uchtung, ja Hulbigung. Zwei der berühmtesten Uerzte Deutschlands äußerten sich über mich mit einer Unserkennung, die mich zugleich hob und beschämte.

Als ich nun nach einem für mich so glänzenden Tage den späten Abend allein auf meiner Stube faß, war mir feltsam zu Muthe. Es kam mir doch vor, als wenn in diesem gangen Auftritte etwas Uebertriebenes und Unpaffendes läge. Ja ich konnte mich kaum recht darüber freuen. Da fiel mir ploglich ein, wem biefes Greigniß ein großes ungetrubtes Blud ge= wesen sein wurde. Ich bachte an die Buverficht, mit welcher mein armer Bater mir eine ausgezeichnete Zukunft prophezeite, und alle seine Hoffnungen auf mich feste. Er hatte mein brudenbftes Glend mit getragen und erleichtert. Ich lebte gang in ber engen Stube in Rendsburg in der tiefsten Armut mit meis nem Bruder, und mit dem ftill bulbenden, ja trostenden Bater. Wenn die Nachricht von diesem Tage ihn erreicht hatte, wie glucklich wurde er sich gefühlt ha=

ben: warum lebte er nicht mehr? Und so brachte ich bie Nacht nach einem so glücklichen Tage in Thränen zu.

3ch verlebte nun mehrere Tage in Bamberg, wie fich benten läßt, auf die heiterfte Beife. Röschlaub ließ mich wiffen, daß der dort residirende bischöfliche Coadjutor meinen Besuch erwartete. Ich besuchte ihn. Er lub mich zur Tafel, was ich ausschlagen mußte, weil meine Garberobe mir nicht erlaubte, eine solche Ehre anzunehmen. Ich nannte unbefangen ben Grund, und wie ich auf einer Fuß-Reise begriffen ware. Der geiftliche Berr fandte mir aber eine bebeutende Unzahl Flaschen Stein: und Leiften: Wein aus feinem Reller. Ich murbe eben als Fußganger mit diefer Weinmaffe in Berlegenheit gekom= men fein, wenn ich nicht ben gangen Tag hindurch von den jungen Merzten besucht worden mare. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß die freigebige Mitthei= lung die Bahl ber Befuchenden anfehnlich vergrößerte, und die Berehrung, die ich genoß, fteigerte. Ich habe später gegen Schelling behauptet, daß diese luftigen Tage in Bamberg die literarische Begeisterung für die Natur-Philosophie gang besonders gesteigert, und ihm eine Menge vorzüglicher Unhanger erworben haben.

Obgleich ich fcon fruher diefe Gegenden fannte, fo ward ich boch jest erst in die gefelligen Rreife eis ner bedeutenden Stadt eingeführt, und lernte bie Kranken genauer kennen. Sie erschienen mir vorzüglich als echte Deutsche, und besonders gefielen mir bie Krauen durch die unbefangene Beife gar mohl, ja ich mußte ihnen im Gangen ben Borgug geben, wenn ich fie mit den mehr reflectirenden nordischen Frauen verglich. Die naturliche Frohlichkeit, ber leichte Scherz und ber unbefangene Benug ber Begenwart, meniger als in den nördlichen Begenden burch Rritik geftort, war mir hochst willkommen, und fagte meiner eigenen Urt und Beise gar fehr gn. Ich bente mit Bergnugen an einen heiteren Tag, den ich auf der Altenburg, auf dem Gipfel jenes ichonen Berges gubrachte, wo der Argt Marcus die alte Burg, die er befaß, für einen Sommer-Aufenthalt eingerichtet hatte. Man übersieht von ihr aus die alte schöne Stadt mit ihren mannigfaltigen Thürmen, und weithin die reizende Gegend. Im Sahre 1837 ftand ich wieder hier; bie Burg mar in anderen Banden. Diele Beranderungen hatten stattgefunden. Neue Unlagen maren ent: standen, und ein Denkmal fur den allgemein geachte-23 Steffens : Das ich erlecte. IV.

ten und hochgeschätten Arzt erinnerte mich auf eine wehmuthige Weise an die Tage, die ich hier verlebt hatte.

Die Natur-Philosophie hatte ichon angefangen, ihren Ginflug, besonders auf die Argneikunde, ju geigen. 3ch mar mit diefem feinesweges gufrieben, ob= gleich er uns viele lobpreisende Unhanger verschaffte. Ich war felbst von meiner Kindheit an unter Merzten erwachsen, meine Studien, die organische Muffaffung der Natur, waren bem arztlichen Studium nabe verwandt, ja ich mare Urzt geworden, wenn ich nicht von der festen Ueberzeugung durchdrungen mare, baß meine allgemeinere, mehr umfaffende Unficht der Ra= tur mich von dem Detail der Praris abführen mußte. Die Disciplinen der Arzneikunde waren mir keines: weges fremd, die Erfahrungen am Rrankenbette wich: tig: aber fo überzeugt ich mar von der hohen Bedeu= tung arztlicher Erfahrung fur die Musbildung ber Naturphilosophie, fo entschieden mußte ich mich gegen die voreilige Unwendung philosophischer Unfichten auf die arztliche Praris, erklaren. Diefe ift mir eine Runft im eigentlichsten Sinne. Wohl mag fie von einem boberen geiftigen Principe burchdrungen fein,

ja sie wird bedeutender, tiefer, selbst besonnener durch dieses. Aber es darf nicht in der Form einer construirenden, der Erfahrung gebietenden Methode hers vortreten. Eingeschnürt durch eine solche, verliert die Praxis die undefangene geistige Freiheit, die dem künstlerischen, scharf beobachtenden Talent am Kranskenbette jene bewunderungswürdige, auf mannigsaltige tiefe Erfahrung begründete, Beweglichkeit ertheilt, die ich in meinem Leben oft genug Gelegenheit gehabt habe, an den größten und bedeutendsten Aerzten zu bewundern.

Meine eigene Schrift hat, ohne meine Schuld, bazu beigetragen, diese Verirrung hervorzurusen und zu nähren. Es kömmt in dieser eine Unsicht der Wirkungen der Gifte vor, die selbst giftig geworden ist. Ich nannte die narkotischen Gifte die des Kohlenstoffes gegen den vorherrschenden Stickstoff der senssibeln Organe, wie die animalischen Gifte die des Stickstoffes gegen den Kohlenstoff des Blutes, und der Irritabilität des Blut-Systems gerichtet, und ich glaubte in den metallischen Giften eine zwischen beiden schwebende, die Reproduction angreisende Richzung zu erkennen. In der Allgemeinheit, mit wels

23\*

der biefe Unficht hervortrat, burch wenige Erfahrungen unterftust, fchrieb ich ihr, bie eben in bie Totalitat meiner Combinationen hineinpagte, feinen großen Berth gu. Mehrere Mergte aber ergriffen biefe Un= ficht mit einem ju großen Gifer. Gie gingen von der (so allgemein gehalten, wohl nicht unwahren) Borftellung aus, daß bie Arzenei zwischen Nahrung und Gift ichmebe, und fingen nun an, die Rrantheiten in Stickftoff: und Rohlenftoff:, fo wie andererfeits in Sauerftoff: und Bafferftoff-Rrankheiten einzutheilen, und alle diefe durch ihren Begenfat zu beilen. Daß biefe Gintheilung ber Rrantheiten, wie ber Beilmittel eine burchaus willfürliche, weber burch eine geiftige, noch burch eine erfahrungemäßige Muffaffung begrundete, mar, mußte mir fogleich einleuchtend fein. 3ch habe mich aufs Allerbestimmteste gegen biese voreilige Unwendung unreifer Unfichten erklart, obgleich es mir bennoch nicht gelang, fie gang zu unterbrucken.

Die Neigung theoretistrenber Uerzte, von Brown bis auf Sahnemann, allgemein abstracte Principien als leitenbe Grundlagen für die arztliche Praxis zu betrachten, ist mir von jeher etwas sehr Auffallenbes gewesen. Daß Unkundige, besonders Frauen, mit eis

ner Urt von Enthusiasmus von folden Unsichten er: ariffen werden konnen, begreife ich fehr wohl. Aber wie ber erfahrene Urgt, bem am Rrankenbette bie munderbaren und feltsamen Ubschweifungen bes Dr= ganismus, und das rathfelhafte Berhaltnig berfelben au fpecifischen Beilmitteln alle Augenblicke entgegen: treten, glauben fann, eine folche Belt mannigfaltiger tiefer Erscheinungen burch einige abstracte Gate ein: fangen und bann beherrichen ju fonnen, mar mir von jeher unerklarbar. Gebildet in einer Schule, Die für ein thatfachlich firirtes Berhaltniß nur basjenige erkannte, burch welches beide Glieder des Berhaltniffes reinlich gefondert, und von allen Reben: Ginfluffen befreit, einander gegenübertreten, konnte ich mich mit jenen übereilten Schluffen von den blogen Erfolgen, von der Beilung, beren Urfache fich doch unficher nachweisen ließ, niemals befreunden. Gin praftifcher Urgt ift jederzeit in einer Lage, die ihn leicht verlockt. Begen einen fuhn theoretifirenden, naturmiffenschaftliden Schriftsteller, maffnet sich schnell ein kundiges Publikum, und eine jede unfichere Behauptung mird ihm ftreitig gemacht: bas nachfte Publifum bes Urgtes aber ift ein unkundiges. Gludliche Erfolge be-

touben ihn. Der Jubel, ber burch eine unter gunfti= gen Umftanben erfolgte Beilung ftattfindet, ift nicht ber stille innere einer gelungenen miffenschaftlichen Combination, vielmehr ein lautgewordener, ber ge= waltsam eine Stadt, ja wohl eine Begend in Bemegung fegen kann, und der bann nur einen zu großen Werth in den Augen des Urztes erhalt, und ihm die fühle besonnene Rube zu rauben droht. Die Frauen find fast alle unreife Merzte, und tragen mehr, als man glaubt, bazu bei, bestimmten, von einfachen, leicht zu übersehenden Unsichten ausgehenden Beilmethoden Eingang zu verschaffen. Muß boch ber junge Urzt, will er Glud machen, fich zuerst bei den Krauen einschmeicheln. Ich hatte von jeher eine große Uchtung für den besonnenen Urzt, der ruhig, die Menge der arztlichen Erfahrungen mit einem tiefen Blicke über: schauend, sich durch herrschende Theorieen nicht irre leiten läßt, geftüst auf ein allseitiges Studium bes organischen Lebens überhaupt, beffen tiefe Betrachtung ihn ben Gefahren ber nahe liegenden Verlockung ent: zieht, und ber, wie seine Wiffenschaft, fo boch auch zulest, und in bedenklichen Fallen entschieden, fein Publikum beherricht. Ein jedes Talent, welches ich

selbst nicht besaß, hatte von jeher eine für mich unergründliche Seite, die mir eben die bedeutendste schien. Eine theoretische Berfrrung in dieser Wiffenschaft, die ich selbst veranlaßt hatte, mußte eben dadurch für mich allen Werth verlieren.

Ich bin weit entfernt, die mehr phantastische Beise, mit welcher die Arzeneikunde, besonders durch Paracelsus im sechzehnten Sahrhundert aufgefast wurde, als durchaus werthlos anzusehen; aber er geshörte seiner Zeit an, und nur dieser, und ich konnte mich niemals überzeugen, daß der jest in unseren Tagen herrschende wissenschaftliche Geist sich mit ihm befreunden könne. Die geistige Verwirrung, die aus einer solchen Vermischung entstand, war mir vielmehr in meiner Seele zuwider.

Röschlaub und Marcus gehörten zwar nicht zu ben Aerzten, beren Ansichten man als ein Product ber Natur-Philosophie betrachten konnte. Als biese sich zu entwickeln ansing, besaßen sie schon als Aerzte einen bebeutenden Ruf, hatten sich an die Brownsche Lehre entschieden angeschlossen, und diese übte einen bestimmten Einfluß auf die Natur-Philosophie aus. Für Schelling war allerdings die Erregungs-Theorie

ein Mittel der Entwickelung allgemeiner Sage, aber er felbst mußte nothwendig weitergeben. Die Bedeutung specifischer Heilmittel mußte ihm einleuchten, und wenn er auch mehr wie ich in dieser Zeit die Hoffnung gehabt haben mag, thätig auf die Ausbildung der Medicin zu wirken, so nahm doch später seine Natur-Philosophie selbst eine tiesere, ihr angemessenere Richtung.

Die Berehrung, die ich in Bamberg genoß, verblendete mich feinesweges. Die einseitige Unficht ber Merate, die fo großen Ruf hatten, angstete mich fast, und obgleich ich mir fein Urtheil erlaubte, fo konnte ich bennoch die Beil-Methode nicht ohne ein gewiffes Migtrauen verfolgen. Marcus begleitete mich zu ben Rrankenbetten feiner großen Rlinik. Ein Enphus herrschte damals in Bamberg; er ward als eine afthe: nifche Rrankheit mit Opium behandelt. Marcus zeigte mir einen Reconvalescenten, der feit vielen Iagen (ich mage die Bahl berfelben, wie fie mir vorfcwebt, aber unglaublich fcheint, nicht zu nennen) feinen Stuhlgang gehabt hatte. Er behauptete, baß dieses durchaus keinen schadlichen Ginfluß habe, vielmehr die Reconvalescenz bedeutend abkurge. Als ich 1814, von Paris zurückkehrend, nach Bamberg kam, ging ich, von Marcus geführt, wieder durch die Kranskenstuden; ein Typhus herrschte abermals, aber die Unsicht des Urztes hatte sich jest ganz geändert, ja war der früheren völlig entgegengesetzt. Der Typhus war, seiner Meinung nach, immer mit einer GehirnsInstammation verbunden, und eine antiphlogistische Heilmethode, die er früher nie gewählt haben würde, stellte die Kranken wieder her.

Es ist keinesweges meine Absicht, einen Urzt von fo großem Rufe herabsehen zu wollen. Ich befige bie Renntniffe nicht, die mir bas Recht geben, ein Urtheil über ihn zu fällen. Sein kunftlerisches Lalent und feine mannigfaltigen Erfahrungen beherrich= ten gewiß in ben meiften Fallen die Ginseitigkeit fei= ner Theorie. Aber auf mich hat dieses Doctrinare in einer Wiffenschaft, die auf den noch ungelöften Rathfeln der tiefften, verborgenften organischen Prozeffe beruht, einen abstofenden Gindruck gemacht. Es war die nämliche Verirrung, die auch in anderen Richtungen zum Vorschein fam, wo bavon bie Rede mar, frankhafte Ubwege ber Entwickelung in geiftiger Hinsicht abzuwehren. Auch da erkannte ich, wie ber tiefe verborgene Grund ber Entwickelung, anstatt Gegenstand besonnener Betrachtung zu sein, von seinem natürlichen Grunde losgerissen, in einen abstracten Gedanken verwandelt, den ursprünglichen Gang der Ausbikdung vernichtet, um aus der Asche der verbrannten früheren Gestalt einen neuen Phönir zu erzeugen. So trat die revolutionäre Erziehungs-Mesthode, wie die Revolution der Staaten hervor, und auch dieses hatten die Erziehungs-, so wie die Staats-Bildungs-Doctrinen, mit den allgemein ärztlichen gemein, daß ihre Ausbildung von einem unwissenden Publikum unterstüßt und gefördert wurde.

Ich verließ Bamberg, von zwei jungen Aerzten begleitet, die eine Art Privatissimum über die Raturs Philosophie während der Reise zu hören wünschten. Der Eine war ein kleiner, höchst lebhafter, junger Böhme, Stransky von Stranka und Greifensfels, der Zweite ein Westphale, von Arensberg, ruhig und milde, von ungewöhnlich hohem Wuchse, so daß er, fast riesenhaft, durch seine Gestalt, wie durch sein Benehmen, einen höchst feltsamen Gegen:

fat ju feinem Begleiter bilbete. Wir wurden von einem alten frankischen Bauer begleitet. Diefer mar ein Katholik, und lauschte mit einer Urt von Berwunderung und Erstaunen auf meine Bortrage und auf unsere Gespräche. Ich suchte ihnen von der geognoftischen Beschaffenheit ber Gegenden, burch melche wir gingen, einen Begriff beigubringen, und meine Bortrage fanden badurch einen Unenupfunge-Punet, ber mit dem eigenthumlichen Gange meiner eigenen Entwickelung übereinstimmte. Die Reise felbft, die jugendliche Luft, die wir niemals zu hemmen suchten, erlaubten freilich feinen methodischen Bortrag; aber bennoch lag in meiner gangen geiftigen Bilbung ein innerer Bufammenhang, ber felbft in ben willfurlich= ften Gesprächen vorherrschte. Die jungen Männer ichienen mit immer lebendigerem Intereffe fich an mich anzuschließen.

Der erste Ort, der mir besonders interessant schien, war Band, jenes höchst bedeutende Benedictis ner-Rloster, welches, noch von Mönchen bewohnt, durch einen Ubt beherrscht, im vollen Genuß seiner Einkunfte war. Wir brachten, gastfrei aufgenommen, so viel ich mich erinnere, eine ganze Woche in diesem

Rlofter gu. Es war Sitte, bag wir alle Bormittage bem Abte unsere Aufwartung machten; wir wurden jedesmal fogleich vorgelaffen und fehr höflich empfan: gen. In dem Borgemache aber fahen wir alle Tage eine Menge Menfchen versammelt, Manner und Frauen, Rlofterbeamte, Bauern, Burger und Rauf: leute aus ben benachbarten Städten, und ich erhielt einen Begriff von dem bedeutenden Wirkungstreife und dem Ginfluffe des Rlofters auf die Umgegend, auch in materieller Rucksicht. Den übrigen Theil bes Tages brachten wir mit den Monden gu, und nur wenn die Mittags: und Abendmahlzeit uns im Refectorium versammelte, sag ich wieder neben dem ruhigen, verftandigen und unterrichteten Abte. .

In diesem Kloster schien ein freier wissenschaftlicher Sinn sich, wenn auch im Berborgenen, eingeschlichen zu haben. Hatte boch vor wenigen Jahren ber, als Unhänger von Fichte und als Schriftsteller bekannt gewordene Philosoph Schad sich zuerst in diesem Kloster gebildet, und es verlassen, um sich der Wissenschaft ganz zu widmen. In der Bibliothek, die uns offen stand, fanden wir neuere, eben erschiesnene philosophische Schriften. Der Pater Prosessor,

ein magerer, blaffer Mann mit tieffinnigen Mugen, beschäftigte sich mit der neueren Philosophie. Dag in: deffen die meisten Monche von dem gang gewöhnli= chen Schlage maren, und durchaus gar feine miffenschaftliche Bildung hatten, versteht sich von selbst; boch schienen alle sich badurch geehrt zu fühlen, daß Schad aus ihrem Rlofter hervorgegangen mar. Ein Beft von Schellings Beitschrift der speculativen Phyfit mard aufgeschlagen, und der gelehrte Pater zeigte seinen Mitbrüdern einen Auffaß, der meinen Namen trug. Die Monche traten berbei, betrachteten ben Auffat, murmelten ben Namen, und faben mich an, als wollten fie ju entdecken fuchen, ob zwischen mir und diesen gedruckten Zeilen einige Aehnlichkeit aufzufinden mare.

Mit dem Professor hatte ich öfters lange und vertraute Gespräche. So ernst seine Studien waren, so war es ihm doch nicht gelungen, zu irgend einer Klarheit durchzudringen. Religiöse Zweisel qualten ihn, er war doch eigentlich im gewöhnlichen Sinne Rationalist, und selbst diese Stufe der geistigen Bilzdung zu erlangen, hatte ihm Mühe und Anstrengung genug gekostet; nun hatte seine frühere Bekanntschaft

mit Schad, beffen Schuler er mar, ihm die muhfam errungene Auftlärung felbst wieder zweifelhaft gemacht, und fo, gequalt von einem überlieferten Glauben, von welchem er fich nur mit Ungst zu trennen, von einem finnlichen Rationalismus, ber ihm eine beschränkte Klarheit, aber keine Ruhe zu geben ver= mochte, und felbst kaum errungen, wiederum allen Werth zu verlieren schien, trat fur den armen Mann die Aufforderung zur Speculation als eine neue Qual hervor. Dabei angftigte ihn feine außere Lage. Schad mar boch aus dem Rlofter entwichen, und obgleich die Monche fich etwas gegen und zu Gute thaten, daß er Bruder in ihrem Rlofter gemefen ware, fo murbe bas Ereigniß doch als ein fehr unangenehmes betrachtet, er felbst hart getabelt. So stand dieser arme Mann gang allein, und gestand mir, bag, so verständig fein Ubt auch mare, er boch in eine fehr unglückliche Lage gerathen wurde, wenn biefer irgend eine Uhnung von feinen geiftigen Rampfen hatte. In der That, wenn man die Berhaltniffe, unter welchen ein folder Mann erzogen wurde, bedenkt, und wie er, gang hülflos, und fich felbst überlaffen, geistige Entwickelungs = Stufen burchlaufen

mußte, für deren Ausbildung und Befchränkung, ja Befiegung die Geschichte Sahrhunderte bedurfte, so mußte man sein Schicksal wohl in hohem Grade bes dauern. Was aus ihm später geworden ist, habe ich nicht erfahren.

Als ein ergöblicher Kontraft trat ein anderer Monch hervor mit einem vollen runden Gefichte, bem man es anfah, daß es niemals von Gedanken beunruhigt gewesen war, und von einer außerordentlichen Rorpulenz. Er fchien ber allgemeine Gegenftand ber Scherze feiner Mitbruder ju fein, und ließ fich mit einer unbeschreiblichen Gutmuthigkeit biefe Stellung gern gefallen. Gin bedeutungelofes Lacheln ichwebte fort: batternd auf feinem Gefichte: und bennoch hatte auch dieser Mann seine eigene Qual und glaubte, bas Recht zu haben, sich zu beklagen. Er hatte nämlich einen ungeheuren Uppetit, und da im Kloster fein Mangel an Lebensmitteln war, konnte er ihn mit Leichtigkeit befriedigen. Das Effen schmedte ihm vortrefflich, und ich fab die Augen glanzen, wenn Gerichte, die ihm mundeten, vor ihm standen. Aber eben diefes mar fein Ungluck. Die Korpulenz nahm immer mehr zu, ber Bauch wuchs zusehends; bas

Uthmen ward ihm immer beschwerlicher. Die Kutte verbarg einigermaßen seinen unglaublichen Umfang. Als er aber mit einer komisch betrübten Miene biese erhob, um uns von seinem Unglück zu überzeugen, erschraken wir nicht wenig; benn der Bauch war so herangewachsen, daß er die Schenkel verbarg, so daß man über den Knieen nur jenen bemerkte. So hatte ich in diesem Kloster die doppeste Noth, die geistige, wie die seibliche kennen gelernt.

Ich führte meine enthusiaftischen Schüler über Baireuth, Hof, Plauen, Zwickau, Chemnitz und Freiberg nach Dreeben, weil diese Gegenden des Erzsgebirges mir geognostisch am genauesten bekannt waren. Und hier, in Dresden, traf ich nun Tieck mit seiner Familie. Er hatte sich da niedergelassen, und auch Friedrich Schlegel hielt sich bei seiner Schwester auf, die an einen Sächsischen Hof-Beamten, Ernst, verheirathet war. Tieck war von meinem Alter, und also achtundzwanzig Jahre. Schlank gebaut, schön, mit Augen, deren geistige Gewalt und wunders bare Klarheit selbst das Alter bis jest nicht zu besie-

gen vermochte. In allen feinen Bewegungen herrichte eine große Unmuth, ja Bierlichkeit; feine Sprache entsprach feiner körperlichen Erscheinung völlig. Er schreibt faum schoner, als er spricht. Ge ift nicht allein die große Rlarheit, mit welcher er die Gegenstände behandelt, die uns hinreift, es ift auch bie Unmuth und flangvolle Rundung der Sprache, die eine unwiderstehliche Gewalt ausübt. Es giebt nicht leicht eine Perfonlichkeit, die machtiger mare, als feine. Ich habe ihn faum jemals heftig gefeben. Gespräche faßten den Gegenstand mit ruhiger Dbjectivitat auf, behandelten ihn umfichtig und doch mit einem jurudhaltenden Enthusiasmus, durch welchen die Darstellung selbst eine innere Barme erhielt, die mehr aus dem Begenftande, aus feiner lebendigen, geiftigen Bedeutung, als aus ihm zu entspringen schien. Er felbst hat mir ergählt, daß, wenn er in höheren Rreifen das geiftig und dichterisch Bedeutenofte mit vornehmer Geringschätzung behandeln fah, wenn man besonders das Borzüglichste, wodurch Göthe sich auszeichnete, verächtlich besprach, er sich wohl plöglich wie verwandelt fühlte. Ein innerer heftiger Ingrimm ergriff ihn, wie er versicherte, daß er erblagte; aber Steffens : Bas ich erlebte. IV.

er fchwieg, wo ich, wie ich es geftehen muß, unbesonnen mich geäußert haben wurde. Ich habe feine erklärteften Keinde ihm gegenüber gefehen, jedesmal von feiner fiegreichen Perfonlichkeit übermun: ben; ja ich barf behaupten, bag biefe, fo leicht jugang: lich, fich fo liebenswurdig hingebend, eben fo großen Einfluß auf die Zeit ausgeubt hat, wie feine Schriften. Bas er mir geworben ift, kann ich nach einer innigen, verwandtschaftlichen Berbindung, in einer langen Reihe von Sahren, unter den verschiedensten Verhaltniffen, selbst nachdem wir über das Wichtigste verschieden dachten und uns entfernt fühlten, faum auf eine klare Beise barftellen. Wenn er über Gegenstände, mit benen er vertraut mar, wenn er über Dichter, die er verehrte, wie Gothe, Chakefpeare, wohl auch uber Solberg, fprach, fo theilte er alle feine Steen unbefangen und freigebig mit.

Seine schriftstellerische Thätigkeit und wie reich und umfaffend er als Dichter auf feine Zeit einwirkte, ist neulich auf eine so meisterhafte Beise auseinandergefest, daß ich auf diese Darstellung hinweisen kann. Sie ist in bem Aufsat über Tieck von Branif, welcher ber zweiten Auflage ber Vittoria Accoromboda beiges fügt ist, enthalten. Aber viele jungere Dichter sind durch die Spolien seiner Gespräche bereichert und has ben ihn nie genannt; ja viele haben sich ihm feindlich gegenübergestellt, und wenn, ihre Angriffe eine leise. Uhnung von Geist enthielten, so entsprang diese aus dem geraubten Schaße, den sie freilich nicht in seinem Reichthum zu benußen verstanden. Von mir muß ich das Geständniß ablegen, daß mehrere Ansichten, die ich auch wohl öffentlich aussprach, mir ihrem Ursprunge nach zweiselhaft geworden sind. Ich weiß nicht, ob ich sie mir selber, oder seinen reichhaltigen Gespräschen verdanke.

Als die Krankheit ihm noch nicht die volle Beweglichkeit seines Körpers geraubt hatte, war seine
wechselnde und reiche Mimik eben so bewunderungswürdig wie die Fleribilität seiner Sprache. Er würde, wenn er aufgetreten wäre, der größte Schauspieler seiner Zeit gewesen sein; und selbst jest in
seinem hohen Ulter, wenn er von Gicht gelähmt,
auf dem Stuhle sist, wenn er mit der in ganz Europa bekannt gewordenen Virtuosität ein Drama vorträgt, ist es mir, als wäre die Schauspielerkunst in

24

ihrer honften Bedeutung, mahrend fie auf der Buhne nur noch ein zweifelhaftes und schwaches Dasein friftet, an diesen Stuhl des alten Mannes gefesselt.

Es war der Geburtstag seiner Frau. Tieck war befonders heiter gestimmt, und wollte zur Feier des Tages ein Schauspiel, und zwar allein alle Rollen darstellen. Aber dieses sollte erst erfunden werden. Er forderte mich auf, ein Thema zu geben, und ich schlug ihm vor, ein Stück zu ersinden und darzusstellen, in welchem der Liebhaber und ein Drangs Dutang die nämliche Person wäre. Ich konnte freislich bei der damaligen Richtung seiner Laune keine günstigere Wahl treffen.

Tieck entfernte sich etwa eine halbe Stunde. Die Buschauer — die Familie und wenige Freunde — nahmen sitend die eine Hälfte der Stude ein, die andere stellte die Bühne vor. Wir fanden uns, als er einen Monolog gesprochen hatte, in eine große Handelsstadt versetzt. Eine Menge Schiffe lagen vor uns. Um Hafen ging ein eben aus Ufrika zuruckzgekommener Schiffs-Kapitain auf und nieder. Er hatte, wie wir aus seinem Gespräche ersuhren, für einen alten Freund, der ein bedeutendes Naturaliens

Cabinet befag und von einer leibenschaftlichen Samm= lerlust ergriffen mar, eine Menge Naturseltenheiten mitgenommen. "Ich mochte boch wiffen," fragte er, "ob der alte Narr noch immer ein folcher Kosmopo= lit ift, wie fonft?" Wahrend er fo auf und nieder geht, kommt ihm ein jungerer Freund entgegen, ber höchst trübselig aussieht. Sie erkennen sich, und der Capitain fragt, mas ihn so armselig stimme. "Bist Du vielleicht verliebt?" und der Liebhaber des Stuffes gesteht es. Der Capitain erfährt nun, daß fein Freund eben die Tochter des überschwänglichen Na= turfreundes liebt und von ihr geliebt wird. Bater aber ftellt fich entschieden gegen diese Berbinbung, und hier fangt nun bie Intrique bes Studes . an. Er schlägt bem ungluckfiben Liebenden vor, fich bei dem Alten von ihm als einen, in Afrika durch die Londoner afrikanische Societät sorgfältig ausgebildeten und wohl erzogenen Drang : Dutang vorftel= len zu laffen. Die Scene verandert fich. Wir feben ben Capitain mit dem Alten im Gesprach. Der lustige Seemann lenkt allmälig die Rede auf den Haupt-Gegenstand. Ein tiefer Wig brangt ben anbern. Bulett fängt er zum Erstaunen bes Alten von bem

pabagogischen Institute in Sierra Leona ju fprechen an. Es waren nicht bie Reger allein, auf welche ber humane Englander feine aufflarende Erziehung zu beschränken suchte. Man hatte gluckliche Bersuche mit allen europäischen Gemusen angestellt; man wollte nun feben, wie weit die herrliche europaifche Aufkla: rung in jene fremden Regionen eindringen fonnte. Man durfe bei diesen wichtigen Versuchen sich nicht an den fogenannten Menfchen binden. In den Balbern liefen unrafirte Geschöpfe, aufrecht gebend, ber-Sie fcnupften; man hatte fie bagu gebracht, was mit den Negern nur fehr schwierig gelang, sich anständig auf Stuhle niederzulaffen und Meffer und Gabel zu brauchen. Camper hatte bewiesen, daß ihre Rehle vollkommen gestaltet mare, wie bie menfch= liche; alfo mußte die Sprache gebunden in ber Rehle fteden, man durfte fie nur lofen. Es mar allerbings ein muhfames Geschäft; man konnte nicht läugnen, daß die meisten Versuche mistangen, und daß die nichtswürdigen Bestien sich fast benahmen, wie unfer Bolk, wenn man Seine Poefie und Religion ihm rauben will, um es mit ber neuesten Aufklarung gu füttern; ebenso widerhakig, eben so halsstarrig. Aber

mit einigen von biefen Boglingen gelang es boch, und er habe eben ein folches Mufter = Eremplar, ei= nen hoffnungevollen Jungling, ber fo eben aus dem Drang = Dutang = Gymnafium entlaffen, feine Eramina ruhmvoll bestanden habe, mitgebracht. Ein hochst verständiger junger Mann. 3mar ftedt ihm die Sprache noch immer etwas in der Rehle, aber wenn man genau hinhort, kommen vortreffliche Bedanken jum Borfchein: von der menfchlichen Gludfeligkeit, von Akazien = Pflanzungen, Cichorien = Bucht, und mas fonft zur Beredlung bes Menschengeschlechts bienen Man habe ihm zwar bis jest feinen natur: lichen Pelz laffen muffen. Ein Dber : Sanitats : Collegium in London folle erst bestimmen, in wie fern man ihn rafiren burfe, ohne feiner Befundheit gu Schaden. Indeffen konnte er fich zeigen, und mart hinlanglich bekleibet, um in einer anftandigen Gefellschaft von aufgeklärten Mannern zu erscheinen, die frei genug bachten, um sich nicht durch eine Abweidung von der gewöhnlichen Tracht abschrecken zu laffen. Man grunde auf diefen jungen Mann die großten hoffnungen. Er folle in London die glucklich angefangene Bildung fortfeten, um dann als aufge183

flarter Bolks : Erzieher alle Drang : Dutangs aus ben Wälbern zu loden, und durch Geift einzufangen und au gabmen. Diefer Drang=Dutang mare nun zwar äußerlich noch etwas feltfam, und, fagte ber Capi= tain, wer nicht fo vorurtheilsfrei mare, wie fein Freund, dem murde er auffallen, durch feinen naturlichen Pelz wie durch feine ungelenke Sprache: er habe aber ein vortreffliches weiches Berg, ergieße fich in Thranen, wenn man ihm etwas Sentimentales aus einem Robebueschen oder Ifflandschen Stude vorlese, und mare überhaupt innerlich im Rerne gang vortrefflich. Der Freund brannte nun vor Begierde, einen jungen Mann kennen zu lernen, ber alle Schwierigkeiten einer mi= berftrebenden Natur überwunden hatte und die fogenannte Menschheit über die bisher durch Borurtheil firirten Grangen zu erweitern ichien. Der verkleibete Liebhaber erschien nun, sprach wenig, halb brum= mend, aber seine Rede mar voll der vortrefflichsten Gedanken, durchaus fententios und fentimental. Nachbem er fich entfernt hatte, ergoß fich ber alte Berr in die übertriebenften Lobfpruche. Er erwartete von biefer Erfcheinung eine bedeutende Epoche in ber Beschichte. Welche Erfahrungen, meinte er, konne man

jest über die sogenannte Thierheit erwarten, wenn folche gebildete Stamme fich lehr= und geiftreich über ihren fruheren Buftand außerten. Konnte nicht ein folder junger Mann eine vortreffliche Schule errich: ten, in welcher Unterricht in bem Inftinkt gegeben wurde, und in vielen andern Borzugen, welche die Thiere besiten, die Menschen aber durch ihre Cultur verloren haben. Sest konnte nun der Capitain es wagen, feinem Freunde\* einen Vorschlag zu ma= den, bei welchem diefer freilich anfanglich ftutte. ,, Geben Sie Ihre Tochter biesem ausgezeichneten Drang = Dutang; er begegnete ihr auf der Treppe, als wir ins haus traten. Er hat auf der Reife in grofen Städten viele Frauen gefehen, die ihn bewunberten, ja entzuckt über ihn waren und eine ftille Bergensneigung faum ju verbergen vermochten. Gie machten keinen bleibenden Eindruck auf ihn, obgleich er zu ahnen ichien, mas eines diefer bezaubernden Geschöpfe ihm zukunftig werden konnte. 218 er aber Ihre Tochter fah, rief er entzudt und von dem tief= ften Gefühle durchbebt, aus: Uch, welch ein herrli= ches Geschöpf! Die Erschütterung lofte eine Menge Haare von dem Pelze los, die auf der Treppe liegen

blieben; bie Stimme mard heller, die Augen glanzender, bas ganze Gesicht verklärter. Ohne allen 3weifel ift Ihre Tochter bestimmt, die geistige Entwidelung zu vollenden, die wie eine Weiffagung aus so vielen herrlichen Mahrchen ber Vergangenheit berausklingt und ben Bauber ber Liebe bem verfunkenen Geschlechte darftellen wird." Der Alte machte einige Einwürfe, aber ber Capitain mußte fie zu widerlegen. "Sie felbft", rief er auf, "murben unfterblich; bie erstaunlichste Epoche, welche die Geschichte erlebte, wurde fich auf immer an Ihren Namen knupfen. Gilen Sie, ich beschwöre Sie, theuerster Freund, ben groken Moment Ihres Lebens zu benuten. Ihre Tochter wird glucklich fein, wenn fie bie außerordentliche Bedeutung ber Aufgabe ihres Lebens einfieht; es wird der Grund gelegt zu einer Generation, die alle Borguge ber Thierheit mit den erhabenen und edlen Gefinnungen, die in unferen Tagen fich in der gebildeten Menschheit zeigen, vereinigt." Es ift mir nicht vergonnt, den Big wiederzugeben, der mit der Leich= tigfeit des Augenblicks hervortrat und die gange Darftellung durchdrang. Unfre Luftspieldichter konnten fich glucklich schaten, wenn es ihnen gegeben mare, in

einem gangen Luftspiele einen folchen Reichthum bes Biges zu entfalten, wie fich hier in einem jeden Auftritt entwickelte. Man fann fich benten, wie bas Stud endigt, die Tochter ftraubte fich, gab endlich nach, und der Liebhaber verwandelte fich in der That, nachdem die Ehe geschloffen war, aber auf eine Beife, die dem Bater nicht angenehm war. Er gab indeffen nach, konnte aber die frühere Vorstellung nicht sobald los werden, und nannte unwillfurlich feinen aufgebrungenen Schwiegersohn noch immer Berr Drang: Dutang. Ich hatte nie etwas Uehnliches gefeben. Ulle Personen standen lebhaft vor uns. Der Fluß des Gesprächs ward nie unterbrochen; mit der Schnelligkeit der Gedanken waren die Personen verwandelt und vervielfaltigt. Es war feinem Zweifel unterwor: fen, daß Tieck damale, in feiner Jugend, der größte Schaufpieler feiner Beit mar.

Dieses Stud ward einigemal in engeren, freundschaftlichen Kreisen wiederholt, aber jest die Rollen vertheilt. Wir durften uns wohl erlauben, was dem Publikum gegenüber ein Uergerniß gegeben hätte. Das seltsame Chepaar ward getraut, und mir ward die Rolle des Predigers zugetheilt. Tieck lobte die Fer-

tigkeit, mit welcher die Floskeln aufgeklärter Prediger mir zu Gebote standen, und das leere Pathos, mit welchem ich sie vortrug: doch machten diese Borstel-lungen niemals den tiefen Eindruck auf mich, der mich ergriff, als das Stuck erfunden und von Tieck allein aufgeführt wurde.

So lebte ich nun mit Tieck und Kriedrich Schlegel einige Monate lang, und wir faben uns alle Tage. Was mir diese Zeit geworden, ist schwer zu fagen; benn ber geiftige Einfluß eines fo bebeutenben Mannes läßt fich nicht als etwas Bereinzeltes ober Gesondertes darstellen; er bildet nicht ein blog Mit= getheiltes: er wirkt anregend auf die eigenste Natur. Wir fühlen uns nicht gefeffelt durch ihn, wie durch etwas Frembes, welches uns hinzugefügt wird. Was hervorgerufen wird, entspringt aus uns selbst, und je machtiger ber Ginfluß ift, besto freier und felbständiger fühlen wir uns. Die Runft schloß fich mir in biefer Gefellichaft reicher auf; ich lernte bas Ursprungliche von bem Abgeleiteten, bas Ginfache von bem Manierirten, die Natur der Kunft von der Einseitig= keit der Schule unterscheiden. Die großen Dichter= epochen ber Staliener, ber Spanier, ber Englander und der germanischen Vergangenheit traten mir nahe, ja ich ward in ihre Mitte versetzt durch einen ihnen verwandten Geist. Ich erlebte diese blühenden Zeiten, ich genoß die bedeutende Vergangenheit, als wäre sie eine reiche Gegenwart, und sah einem jeden Tage mit Freuden entgegen.

Ich wohnte zwar nicht in Dresben, sondern in Tharand. Aber mit Leichtigkeit und mit großer Freude durcheilte ich fast jeden Morgen fruh die schonen Thaler, die nach Dresden fuhren, und noch immer ruht fur mich ein Bauber ber beiterften Erinnerung über biefen, wenn ich fie jest in meinem hoben Ulter alljährlich wieder besuche. Tieck wohnte damals in dem Garten des Beinrichschen Babes. Ich gehörte wie zur Kamilie, die freundliche Frau erwartete mich tag= lich. Mit wenigen Schritten erreichten wir die Oftra-Diefe, mit ihren herrlichen Baumen. Ich erinnere mich eines schonen Ubends, als die Sonne glubend hinter ben Baumen unterging, und Tieck in biefer machtigen Erscheinung bas Borbild Gottes, wie er sich hinter dem gluhenden Busch dem Moses offens barte, zu erkennen glaubte.

Ein buntes Leben bewegte fich um mich herum.

Mehrere Jahre hindurch hatte ich nun Deutschland in den verschiedensten Gegenden durchstreift. Die Leichtigkeit, mit welcher ich mich an Menschen anfchloß, und an den druckenden oder gunftigen Berhaltniffen, die fie qualten obet erfreuten, Theil nahm, hatte den Rreis meiner Bekanntschaften fast unglaub: lich erweitert. hier in Dresden traf ich nun viele, aus allen Gegenden, wieder. Raum ging ein Tag vorbei, wo ich nicht burch einen Befannten ober Freund, der mir entgegen trat, überrascht wurde. Bir erinnerten uns vergangener Tage, wir burchleb: ten mit Freude die gegenwärtigen, und jeder Augen= blick bot einen neuen, heitern Genug bar. Ich habe es erlebt, wie der Menfch in einem unendlich man: nigfaltigen Reichthume der inneren und außeren Ereignisse leben und sich mit Freiheit, ohne Bermirrung, bewegen kann, wenn er auf eine gefunde Beife angeregt, ohne lahmende Ginseitigfeit und Befchranft= heit, sich an alles Gute und Schöne, was ihm begegnet, unbefangen anschließt. Unter benen, die fich um mich versammelten, waren auch einige, die mir naber traten. Mit dem noch lebenden Professor Sart? mann, der auch im Tiedichen Saufe erichien, ber

mich als gedankenreicher Kunstler anzog, trat ich in eine genauere Berbindung, die auch später eine höhere Weihe erhalten sollte. Bury, der mit großer Vorliebe und Glück gelungene Copieen seltener Gemälde von Leonardo da Vinci mit sich führte und damals Rasphaels Madonna copiete, ward mein Freund.

Aber auch eine Menge junger Kunftler schloffen sich mir an, die mehr gemuthlich als geistig productiv durch die neuere Zeit angeregt waren. Wie ich in Bamberg die Berirrungen, welche die Naturphilosophie in der Urzneikunde hervorzurufen anfing, kennen lernte, so follte ich mit ähnlichen, mehr auffallenden und weiter verbreiteten Berirrungen der Poefie bekannt . werden. Es war die Zeit, in welcher die neuen fudlichen Dichtungsweisen durch die glucklichen Berfuche ber beiben Schlegel und Tiecks in Deutschland einheis misch wurden. Durch Bog und Goethe hatte man ichon gelernt, die griechischen Berameter mit immer größerer Sicherheit und Correctheit nachzubilden. Die Jamben maren, vorzuglich durch die Schillerschen Dramen, den jungen Dichtern fast naturlich geworben: jest versuchte man fich in Sonetten, Madrigalen und anderen schwierigen Formen. Es ift in

ber That merkwürdig, mit welcher überraschenden Leichtigkeit auch untergeordnete Naturen fich auf einer folden einmal eröffneten Bahn zu bewegen vermogen. Es war mir feltfam, wenn ich nun Gebichte horte, (benn die jungen Dichter verfaumten nicht, wenn ih= nen auch noch fo muhfam ein Sonett gelungen mar, es mir vorzutragen), welche aus der Ferne lieblich flangen und etwas Bedeutendes erwarten ließen. Go oft ich auch getäuscht wurde, so klangen mir diese Ge= dichte doch beim Borlesen inhaltereich, obgleich ich mir von dem Gehalte durchaus feinen bestimmten Begriff zu bilden vermochte. Erst wenn ich ein folches Gebicht felbst burchlas und ben mir bis bahin verschleierten Inhalt kennen lernen wollte, entdeckte ich, daß es gewöhnlich völlig inhaltsleer mar. Es ift bekannt, wie im Unfange bes Jahrhunderts biefes Geklingel von allen Seiten sich hören ließ. Die Gegner hatten nicht Unrecht, wenn sie auf die Bedeutungelofigkeit und Leerheit folder Poefieen aufmerkfam machten. Und bennoch barf man mahl behaupten, daß felbst diese unreifen Bersuche nicht ohne gunfti= gen Ginfluß auf die dichterische Sprache, ja felbst auf die Bildung ber Sprache überhaupt gemefen find.

Wo etwas geistig Mächtiges sich regt, da drängt sich immer eine Masse heran, und meint, auch Theil daran nehmen zu können. So wird die festgestampste, fruchtbare Erde locker, wenn die lebendigen Pflanzenzeime sich zu entfalten anfangen, und eben dadurch fähig, einen Lebensprozeß zu fördern, der sich in ihr keinesweges zu entwickeln vermag.

Auf mich machten aber biese vergeblichen Bersuche einen hochst traurigen Eindruck. Schmerzlich ift mir besonders die Erinnerung an einen jungen Mann. Es war ein Lieflander, B., der mich ichon in Jena gesehen hatte, bort aber mir nicht nabe zu treten wagte. Ich erschien ihm zu hart und absprechend, und ba ich mir meiner etwas weichlichen Ratur und, wie mich oft ein unbedeutender Mensch, wenn er innerlich bewegt war, angiehen konnte, fehr wohl bewußt war, fo überraschte mich biese Unficht, als ich sie erfuhr. B. besuchte mich hier, und er wollte mit aller Gewalt ein Dichter fein. Er arbeitete in Dres: ben an einem tragischen Drama. Das Thema gehörte ber modernen romantischen Poefie an. Es war aus ber spanischen Geschichte, in Samben bearbeitet und gang in Schillerscher Manier. Wenn er einige Auftritte

fertig hatte, eilte er zu mir, und mar, wenn er fie vorlas, überglücklich. Und in ber That, mir schienen fie höchst wohlklingend und gewandt. Im Unfange erwartete ich felbft etwas von biefem Bebicht; bas Außerordentliche, Tiefe und Bedeutsame wird, bachte ich, schon kommen. Ich lebte in einer schmerzhaften Spannung freundschaftlicher Theilnahme. Ullmälig wurde ein Aft nach dem andern fertig. Große Unglucksfälle häuften fich, beftige Gemutheerschutterun= gen brangten fich, alle Personen des Dramas geriethen in Berzweiflung, aber bas Bedeutsame wollte nicht zum Vorschein kommen. Zulett mar es mir, als wenn bas Geiftvolle, mahrhaft Tiefe, anftatt burch die poetische Form enthüllt zu werden, burch den Wohlklang der Jamben und durch die Glätte bes forgfältig polirten Metrums gefeffelt murbe, fo baß es burchaus nicht zum Borfchein kommen konnte. Je weiter bas Drama gebieh, besto entzuckter mar ber Dichter, befto mehr verschwand von meiner Seite eine jede hoffnung. Und als ber arme B. mit einer granzenlosen Freude mir den Schluß feiner Arbeit vortrug, erkannte ich leiber, daß sie völlig bedeutungslos war. Ich aber wurde nun von einem vernich: tenden Gefühle ergriffen. Die Personen des Dramas waren mir völlig gleichgultig geworben, aber befto mehr muchs ein schmerzhaftes Mitleid mit dem armen Dichter. Die Natur ichien mir grausam, die ein fo leeres Streben mit einer fo überwiegenden Gewalt in eine menschliche Seele hineinlegte. Eine jede Perfonlichkeit hatte fur mich einen Werth, ich vermochte es nie, sie aufzugeben, ober als etwas Nichtiges zu betrachten, ja meine Theilnahme wuchs, hatte fie mich einmal angezogen, immer heftiger, je entschie= bener eine fruhere Erwartung zu verschwinden ichien. Der junge Dichter war so überaus glucklich; ber tieffte Beift konnte, wenn ihm das herrlichste Product gelungen mar, feine größere Freude empfinden. Er fand fich gehoben, er glaubte, eine bedeutende Stelle unter den Dichtern erworben zu haben: und ich er= kannte, wie alles leer und armselig war. Ich fühlte es wohl, daß es meine Pflicht wäre, ihm die Augen zu öffnen. Zest follte ich ihm nun wirklich, und zwar aus echter Freundschaft so erscheinen, wie ich ihm in Jena aus der Ferne als ein Fremder ab-Schreckend erschienen war. Aber ich mar zu schwach, ich vermochte es nicht. Allerdings konnte ich fein

Entzuden nicht theilen, ja ich außerte mich wohl zweifelhaft über Manches; aber ber gludliche Dichter, in feine Freude verfunken, überfah den milben Za: bel, und ich habe es wohl felbst verschulbet, wenn es ihm gelang, diesen als ein Lob zu betrachten. Das Drama war fertig, ja gebruckt, es ift mir abhanden gekommen, und ich erinnere mich nicht einmal bes Titels. Ich brachte es Liedt. Trop meiner eigenen Ueberzeugung suchte ich mich zu tauschen. "Bielleicht", bachte ich, "wird ber kundige Dichter einige Borguge entbeden, die Dir verborgen geblieben find. Tieck las eines Abends das Drama vor, und zwar mit ber feltenen Birtuofitat, mit welcher er fich in bie Absicht und die Eigenthumlichkeit des Berfaffers hineinzulesen vermag. Er wollte offenbar es fo vor: theilhaft vortragen, wie möglich, ja obgleich ich bie Tied'sche Urt genau kannte, so ward ich dennoch durch meine Theilnahme getäuscht. Aber Tiede Urtheil mar fo hart, ale bas meine.

Ich habe später gehört, daß der arme Mensch in eine psychische Krankheit verfiel, ich habe ihn nicht wieder gesehen. Aber ich fühle fortbauernd Gewiffensbiffe über eine Schwäche, die ich mir nicht hart genug vorwerfen zu können glaube, und habe den Entsichluß gefaßt, dichterische Bersuche, wenn sie nicht von einem durchaus entschiedenen Talente unterstüßt werden, wo man mein Urtheil verlangt, schlechthin abzuweisen.

Bas von ber Poefie gefagt ift, galt nun auch von der Runft, ja von der Religion. Auch die Wiederbelebung des funftlerischen, wie bes religiofen Gefühles fing um diefe Beit an bei der Maffe der bewegten Jugend eine verzerrte Richtung zu nehmen. (Man erlaube mir, die Menge abgeleiteter, nicht ursprünglicher Naturen, die meift nur durch die Bahl Gewicht haben, Maffe zu nennen.) Ich nenne Runft und Religion hier neben einander, weil fie vereinigt dieselbe farifirte Musschweifung theilten, und gegenseitig ausbildeten. Much hier hatte Tieck vorzuglich fruher in Berbindung mit feinem Freunde Baden= roder die erfte Beranlaffung gegeben. Wenn Gothe fich gegen die "Herzens-Ergießungen eines kunftliebenden Klosterbrudere' und gegen "Sternbalde Wanderungen" erklärt hat, so nahm er mehr Rucksicht auf die Folgen, die sich bei der Maffe außerten, als auf die urfprungliche Tendeng biefer Schriften. Er

hatte fich von den Urtheilen, die er außerte, um fo mehr abhalten laffen follen, wenn er an die Folgen, die "Werthers Leiden" bei einer ahnlichen Maffe veranlagten, gebacht hatte. Wo Tieck bas bewegte Leben auffaßte, ba brangte fich die Gewalt der Leibenschaften hervor, und das einfachste Mahrchen, wie das Drama trugen ein tragisches Geprage. Lied hatte fich burch Friedrich Schlegel zu jener auseinan: der fliegenden Urt der Dramen verleiten laffen, die, indem fie eine Welt barftellen wollen, eine kaum zu übersehende Mannigfaltigkeit des Beremaßes, wie der bargeftellten Leidenschaften und Ereigniffe, herbeifuhr: ten. Genoveva und Octavian, beide reich an echter Poefie, wurden eben dadurch formlos, und man muß es bedauern, daß Darftellungen, die zu den ausge= zeichnetsten ber beutschen Poefie aller Beiten gehoren, fich in Dramen verirrt haben, die wegen ihrer Form feinesweges als Mufter betrachtet werden konnten. Diefes Unbestimmte bes Gangen hat viele in fich vollendete Darftellungen verschlungen; aber felbft mas man tadeln konnte, war ein Erzeugnif bes geiftigen Reichthums; es war der hervorbrechende lebendige Trieb, der sich nach allen Richtungen erging, und

fich in feinen erften überfchwellenden Bilbungen noch nicht zusammen zu faffen vermochte. Doch trug eben diese Ueberschmanglichkeit dazu bei, untergeordnete Gemuther, indem fie heftig bewegt murben, ju gefährli: chen Berirrungen zu verleiten. Weniger tadelnewerth erschienen jene oben genannten Schriften, Die fich mit der Kunst beschäftigen, und hier erschien nun bei Tieck auf eine entschiedene Weise ein merkwurdiger Gegensat gegen die duster tragische Unsicht. Wo das Le= ben eine ruhige Geftalt gewonnen hatte, schwiegen bie Leidenschaften, die fich gegeneinander erhoben und vernichteten, und die unendlichen Bunfche und Soffnungen, die nicht erfüllt werden konnten, sich dort nicht ju geftalten vermochten, umgaben bas beftimmt Bebilbete als eine milbe Sehnsucht. In ber ftillen Treue, in der Demuth der Gefinnung, in der einfachen Meußerung einer tiefen Undacht, die allen Prunk vermied, wie sie fich in der alteren beutschen und niederlandischen Runft darftellte, erkannte man jene ftille, fanfte und ruhige Richtung bes Dafeins, durch mel= che die Geschichte selbst die Sinnlichkeit nicht verbrangte, aber reinigte und verklarte. Man barf nicht vergeffen, daß die Runft fich gang in Meußerlichkeiten,

in ber Manier ber Schulen verloren hatte, bag fie - fich nur wieder zu erzeugen vermochte, indem fie fich in ihren eigentlichen Ursprung gurudgog, um aus ihrer Urquelle hervorgebend, fich wieber zu geftalten. In diefer Rudficht, indem die Nothwendigkeit erkannt murbe, daß ber funftlerische Sinn fich gur Befinnung fteigere, muß man behaupten, daß jene Schriften von großer Bedeutung gemesen find. Sie haben die Runft, als biefe ihrem Untergange nabe mar, gerettet, und enthalten ein Element, welches burchaus nicht mehr entbehrt werden fann. Collte es ber absoluten Rris tit gelingen, es gang zu vernichten, bann murbe ohne allen Zweifel die Runft wiederum ihrem Untergange entgegen gehen.

Die funftlerischen Bilbungen ber niederlandischen und deutschen Schule des sechzehnten Sahrhunderts enthalten freilich etwas Durftiges; sie sind der einfachen Frömmigkeit zu vergleichen, die, indem sie sich von einer mannigfaltig verlockenden Umgebung zuruckzieht, nicht allein in einer herben Form erscheint, sonz dern auch in eine einseltige Beschränktheit verfällt. Uber sie enthalten die Keime aller Richtungen, den Unfang eines neuen Lebens in der stummen und file

len Geftalt, und zwar in einer Reinheit, die fich bort fo wenig wie bier in ber reicheren Entwickelung gu erhalten vermag. Freilich erfcheint biefe Buruckgezo: genheit greller, ja bem weltlichen Sinne abstofenber, in einer Runft, die fich ber Sinnlichkeit gang ergeben, diese beherrschen foll, aber ihr nie entsagen darf. 211= lerdings ift die Runft eine Welt unenblicher Mannigfaltigkeit. Nicht die Gegenstande, mit welchen ber Runftler fich beschäftigt, bestimmen den Werth, fonbern die Darftellung berfelben. Der erhabenfte Begenftand vermag eine unreife Darftellung nicht zu veredeln, mahrend ber geringfte, ja gemeinfte, burch die Bollendung in der Runft einen bleibenden Werth erhalt. Aber bennoch wird bas Lebensprincip, melches alle Formen der Runft trägt und veredelt, in ber weitesten Musdehnung berfelben eine neue Schop: fung enthalt, und allen Meußerungen berfelben einen gemeinschaftlichen Werth ertheilt, vorzüglich in ihren hochften Lebensaußerungen erkannt. Und fo gewiß es ift, daß fein Bilb aus der blogen, nackten, in fich versunkenen und grubelnden Gesinnung entstehen fann, fondern muhfam erlernt werben muß, mit bem widerstrebenden Stoffe fampfen foll, ber nur burch Unftrengung übermunden wird, fo entschieben ift es auch, bag, mo jenes hochste Lebensprincip fehlt, jener göttliche Dem ber Runft verhaucht, alle Gegenftande, felbft die fcheinbar entfernteften die hohere Beihe verlieren, durch welche allein fie ihren Werth erhalten. So vermag, wo eine geiftig machtige Geftalt hervortritt, die eble Eigenthumlichkeit fich nicht allein in ben Gefichtszugen abzuspiegeln, sie theilt bem gangen Leibe eine Burbe mit, und pragt fich in der Bemegung und harmonie bes unscheinbarften Gliebes aus. Do nun ein neu erwachter Sinn fich gur Gefinnung zu erheben bemüht ift, da enthält biese eine Unend= lichkeit möglicher Darftellungen in fich, und die Begeisterung, sich tauschend, überfieht ben schwierigen Weg, der von der bloßen anschauenden Möglichkeit gur Wirklichkeit führen foll. Ich mochte biefe Berirrung den Chiliasmus begeisterter Kunftler nennen. Die Maffe der damaligen Kunftler hat alles Seil in biefer leeren Begeifterung gefucht, fo bag bie Gefete ber Schönheit, wie fie uns die Griechen überliefert haben, und die fich ein ewiges Recht erwarben, den Thoren wohl gar als ein Beidenthum erschienen, welchesunter jeder Bedingung verschmaht werden mußte. Ein

Beer von Runftlern entstand, und eine gemeinschaft= liche Betäubung ichien alle ergriffen zu haben; aber auch die Menge ber Runftfreunde, die fich in bem namlichen Sinne zu bilben fuchte, muchs zusehends, und mit den modernen Runftlern vereinigt, bilbete sie die Menge der katholischen Proselnten, die auf eine bedenkliche Beise junahm. Allerdings war Rom die Hauptstätte dieser Berirrung; aber als die zweite muß Dreeden genannt werden; ben Wenigsten mar es wohl Ernft. Die katholische Musik ward nun über Alles erhoben, die größten Componiften murben verschmäht, schon weil fie Protestanten maren. Leo. Pergolefe hörte man allenthalben bewundern, Banbel und Sebaftian Bach wurden bamale kaum genannt. Diese ganze Richtung mar der Sinnlichkeit zugewandt; die Religion versank, eben weil fie von einem leeren, überschwänglich geiftigen, völlig unbestimmten Ibeale ausging, in jene. Es mar nicht die frifche Sinnlichkeit, die aus fich heraus ein Höheres barftellen wollte. So geftaltete fich bas Ideal der Weiblichkeit, als bas Bochfte und Unbetungemurbigfte, und die Madonna verdrangte den Beiland. Aber fie follte fichtbar werben. Die Runft,

die fie in einer fruberen Beit erzeugt hatte, follte fie in einer erneuerten wieder erzeugen. Die Berirrten erwarteten Ulles von der Runft, und die Runftler fingen an, fich in ihrer eigenen Erhabenheit abzuspie: geln. Der Erlofer wuche nie aus ben Rinberjahren heraus; nur von der Madonna getragen, hatte er eine Bebeutung. Ein jeder Kunftler glaubte ber Gludliche, Berufene gu'fein, dem es gelingen murbe, die erhabene Geftalt, vor welcher alle Kniee fich beugen mußten, burch ben Bauber ber Begeisterung ins Dafein zu rufen. Es war nicht die Beit, die eine bauernde Schöpfung hervorrief, nur der Raufch, der biefer voranging, und auf eine Epoche hindeutete, die noch nicht erschienen ift. Der echte Ratholik konnte mit diefen Reophyten einer unreifen Begeifterung kaum zufrieben fein. Biele wurden katholisch aus burchgeführter Protestation gegen den Protestantismus, als eine Urt Syper-Protestanten.

Mir war diese Zeit eine ergösliche. Gegen die einseitige Verirrung war ich theils durch meine Natur, die durchaus eine protestantische ist, theils durch meine Studien, vor allem dadurch geschützt, daß ich mit dem Manne lebte, der sie wider seinen Willen

veranlagt hatte, und beswegen nicht theilte. In ei= ner Rucksicht tauschte ich mich allerdings. glaubte damals durchaus nicht, daß hinter biefem lokferen Spiele irgend eine ernfte Gefinnung lage. Die vielen begeifterten Kunftler, die mich umgaben, mur: den, dachte ich, wohl verständig werden. Hatte ich boch so viele überschwängliche junge Dichter gekannt, die später kaltblutige, nuchterne Manner geworben waren, ja geschickte, tuchtige Beamte. Der größte Theil, meinte ich, wird wohl die Kunst, die ihnen zu viel versprochen hatte, um irgend etwas leiften zu können, verlaffen, und der angeflogene Katholicismus wird bann auch vergeben. Go erschien mir, mas fo viele junge Männer betäubte, als ein Spiel, durch welches das bunte reiche Gemuhl inhaltsvoller, ja bedeutender mard. Diefe Diffo= nanzen verwandelten sich in Accorde der erhabe= nen Musit, die um mich herum tonte. Es war nicht allein die Gegenwart, die in dieser Richtung mir fo hoffnungsvoll erschien, es war eine verkannte Bergangenheit, die sich für mich bedeutungsvoller auf: fchloß. Die herrlichen Rirchen, und die begabte Beit, die sie zu bauen vermochte, standen vor mir. Die

Priefter in ihrem Drnate, die Undachtigen in ihren Aufzugen, das erhobene, angebetete Kreuz, als die Signatur ber Beit, umgaben mich. Ritterliche Liebe und machtige Rampfe verklarten bas Leben. In ben Bebirgeschluchten, in den dichten Balbern, über die sonnebeschienenen Felder ertonten die Gefange. Auf den hohen Burgen herrschte die rohe, aber gefunde Rraft; in ben freien Städten bildete fich, burch beitere Betriebsamkeit in Bewegung gefett, eine tuchtige Burgerschaft. Kurften und Große ftritten in bedeutungevollen Rriegen; Raifer und Papft ragten in ber Urchitektonik einer frischen reichen Beit, als die Thurme eines erhabenen Munfters, hervor, beffen Pfeiler burch Burger und Udel, durch Fürsten und hohe Geiftlich: feit gebilbet maren.

"Und wenn nun alte Zeiten jung werben", "wenn es fern im Often hell ward", wenn in ber glühens ben Morgenröthe die ebelften Geifter der vergangenen Zeiten sich erhoben und ein Gespräch führten, inhaltszoll und tief; wenn ich die Gespräche belauschte, wenn aus der harten, wie zertrümmerten Sprache, die ich um mich hörte, die tiefere erscholl, die nicht laut werden kannte, aber ihre Stätte fand in der

edlen Poefie aller Bolker, und flar und heiter aus ben schönften Zeiten in Deutschland, Stalien, Spanien und England herausklang; wenn hinter ben beftigsten Rampfen ber Friede, hinter dem bitterften Hag die Liebe fich barg, — dann blieb die Natur nicht wie ein Bobenfat, bem blogen ftarren Gefete preisgegeben, ein Tobtes, ohne lebendige Entwickelung. Es regte fich in ihren bunkelften Tiefen; bas Er= ftarrte mard innerlich bewegt, das scheinbar Todte belebt, und Alles deutete auf ein Soheres, aber auch auf das ftille eigene Leben. 3ch finde keinen Musbruck fur die Luft, die mich durchbrang; die Fronie, bie fich unbefangen außerte, und felbst bas Bochfte nicht anzugreifen icheute, verbarg innerlich feine Bitterfeit; fie mar bas Spiel eines heiteren Rinbes, melches fich in feinem Befige gefichert und felig fublt. Ein jeder Tag, ich darf es behaupten, gab mir neue munderbare Luft; das unbedeutenofte Gefprach nahm unwillfürlich eine ernftere, bedeutendere Wendung; Alles drangte fich wie beflugelt dem Bochften gu. Es mar ber Dbem bes lebendigen Gottes, der mich burch: hehte.

Dft wenn ich noch jest in meinen alten Tagen

in ein Saus trete, wenn ich febe, wie die gebildete Welt geneigt ift, ein bedeutenderes Leben um fich zu versammeln, die Bande mit Bildern aus der vergangenen Zeit geschmuckt sehe; wenn ich die Sprache felbft fich um die tiefften Bebeimniffe bes Lebens leich= ter, klangvoller bewegen hore; wenn ich die erha= benfte Mufit einer befferen Beit vernehme, und bann biefes Alles mit ber Durftigfeit vergleiche, die fruher herrschte: so erkenne ich die lebendige Quelle diefes Lebens, felbst halb verfiegt, wie fie in ber Gegenwart eine ermattete Beit burchbringt, frisch und machtig, wie sie hervorquoll im Unfange des Jahrhunderts. Sa ich barf mir sagen: was bas jest lebende Geschlecht kaum zu faffen vermag, mas es überfattigt abweisen mochte, der verborgene Reichthum des pofitiven Geiftes, ber mohl unterbrudt, aber nie vernichtet werben kann, wie er gewaltig fich bamals aus: fprach, hatte mich Gludlichen ergriffen. Gine folche Erinnerung verlofcht, eine folche Beit vergeht nie.

Unser Jahrhundert hat sich schon in seiner ersten Salfte das kritische genannt. Das vorige Jahrhunzbert, als es zu Ende war, (und zwar recht eigentzlich, sowohl innerlich als äußerlich) ließ sichs gefallen,

nach bem genannt zu werden, mas es am wenig: ften befaß. Es wird bas philosophische genannt. Der besondere Beift ber Beit verschwindet, wenn er genannt ift, wie die Geifter in der Zauber: welt der Mahrchen. Ift der fritische Beift un: ferer Beit im Berschwinden, ba er in jeder Stunde fich feinen Namen guruft?. Er wollte miffen, mas er befaß, er untersuchte den überschwänglichen Reichthum, der ihm gegeben mar, und entdecte, daß fein Befit ein Nichts mar; er mußte von vorn anfangen. Ich Urmer fühle mich fremd in dieser Welt, und zwar durch den Reichthum meiner Jugend; ich befige noch Alles, und das will Reiner verftehen. Bunberlich ist mir zu Muthe, wenn mir als neue Belehrung, die ich zu ermagen habe, fritische Gedanken entgegenkommen, die bamals fast trivial maren. Sie führen das jetige Gefchlecht zu bem Nichts. Mir löfte fich fcon bamals ber nebelhafte Zweifel in ben emigen Glang bes Lichtes und ber Liebe auf.

Ich habe oft die Frage hören muffen, wie es möglich ware, daß ich nicht als Dichter hervortrat. Man meinte, ich ware einer; ich felbst bin geneigt, es zu glauben; aber das Gedicht, welches mir vors Steffens: Was ich ertebte. IV. 26

schwebte, murbe ein Epos des Alls fein, und die Geschichte erftirbt an der Musarbeitung Diefes Gedichtes; wie follte ein befchrankter Menfch es darftellen können? Der geborne Dichter hat seine Freude an der Darftellung; er ift gleichgültiger in der Bahl des Gegenstandes. Mir war der Gegenstand jederzeit zu machtig. Doch wenn die Seligkeit bes Dichters barin besteht, daß der gange Gegenstand bei einer jeden, auch scheinbar engen, Darstellung ihn burchbringt, fo habe ich sie gefühlt wie wenige. Es war indessen natürlich, daß auch ich verleitet wurde, mich mit poe= tischen Bersuchen abzugeben, und diese Bersuche mő: gen zum Beweise dienen, wie wenig ich doch im strengen Sinne Dichter genannt werden kann. Jebesmal, wenn ich zu bichten versuchte, brangte fich mir ein Thema fo tiefer und unenblicher Urt auf, daß die Darstellung unmöglich mar. Und mas fich in eine Form etwa fugte, schien mir gering und bedeutungslos.

Sene rathfelhafte Begebenheit, die ich aus meinem Vaterlande mitgebracht hatte, die Gothe erschütz terte, als er sie vernahm, die Schelling in Terzinen behandelte, schien mir mein Eigenthum zu sein, und ich bemuhte mich eine lange Zeit hindurch, es als ein Drama zu behandeln. Bekanntlich wird nach diefer Ergahlung ein Prediger, in einer oben, fahlen Gegend wohnend, genothigt, in der Nacht in einer Rirche, die allein von einem untergegangenen Dorfe übrig geblieben, aus dem zerstörenden Flugfande ber: ausragte, ein Brautpaar zu trauen. Ein frembes Bolk, eine unbekannte Sprache redend, ist an der öden Rufte gelandet; es erfüllt die Rirche; wider feinen Willen muß der Prediger die Trauung verrichten. Er wird zur Rirche hinausgestoßen; das fremde Bolt Schifft sich ein, aber man findet die Braut in der Rirche ermordet. Das unauflösliche Rathfel diefer Erzählung follte angedeutet, nicht gelöft merben. Aber einen himmel flarer und religiofer Gefinnung wollte ich durch den Prediger, einen Abgrund titanenhafter, höllischer Verirrung durch ben Bräutigam darftellen. Der Plan ward mir nie übersichtlich flar. Die Fragmente bes Drama's find meift aus meinen Papieren verschwunden; bennoch hat dieser Berfuch mich fo lange und anhaltend beschäftigt, daß er einen wesent= lichen Theil meines damaligen Lebens ausmachte.

Was mir an diesem Fragment besonders merk-

würdig erscheint, ist die Persönlichkeit des tragischen Helden. Es ist die nämliche, die mich dreißig Jahre später beschäftigte, als ich Malcolm ausarbeitete. Ich kann betheuern, daß ich, während ich Malcolm schrieb, an dieses Fragment nicht dachte; keine bewußte Erzinnerung aus jener früheren Arbeit reichte in die spätere Zeit herein. Wie erstaunte ich daher, da ich in diesen Fragmenten, als ich sie jeht, seit fast vierzig Jahren wieder durchlas, das Thema der neuen Novelle wieder erkannte. Ja einzelne detaillirte Züge fand ich wieder. Und so hatte das Bild einer bez deutenden Persönlichkeit mich, ohne daß ich mir es bewußt war, in dieser langen Zeit begleitet.

Nur ein kurzes Fragment, ein Gebet bes Prebigers, knieend ausgesprochen, eben in dem Moment, als die zwei fremden Manner eintreten, die ihn drohend zwingen, nach der entfernten Kirche mitzugehen, mag noch hier stehen.

'S ist eine schöne, stille Nacht,
'Rur sehnsuchtsvolle Wehmuth wacht.
Alles ruht um mich herum.
Das schwirrende Luftgeräusch ist stumm.
Es wirft ber Mond so schön und helle
Den lichten Glanz auf jede Welle.

Die stillen Sterne freundlich blinken Und scheinen und hinauf zu winken. Ich möchte schnelle zu euch eilen, Muß leider noch hier unten weilen, Blick' zum Gotte trüb' und stille, Durch die schwere ird'sche Hülle, Bon bem schönen himmelsbogen ungern noch hinabgezogen.

Hör', o Chrift, Du einzig Wahre, Was mein tiefes Schmachten spricht, Wäg' die vielen trüben Jahre Und die treuerfüllte Pflicht, Sieh' auf meine grauen Haare, Auf die Runzeln im Gesicht. Nur die Augen sind noch klare Bon dem schönen himmelslicht. Leg' den Körper auf die Bahre, Bor der Stunde graut mir nicht, Daß der Geist zum himmel fahre, Wenn die ird'sche Hülle bricht, Und dein Glanz sich offenbare, Enadenvoll durch das Gericht.

Wenn die Leichtigkeit, die Sprache metrisch zu behandeln, ein wesentliches Moment der Dichtkunst ausmacht, dann darf ich mich offenbar nicht Dichter nennen. Ein metrisches Gedicht zu versertigen, hat mir von jeher außerordentliche Mühe gekostet, und es ware seltsam, wenn die Spuren dieser Mühe nicht

dem Gebichte sich aufprägen follten. Die profaische Form erlaubt der dichterischen Darftellung eine gro-Bere Musdehnung. Die Reflection kann, ja darf fich hinter der Geftaltung verbergen und aus diefer her: vorblicken, mit ihr innig verbundet. Daher Schließt die einzelne Form nicht ab und das Metrifche der Darstellung umfaßt bas Gange, unhörbar, jeden eingelnen Bug in den Rhythmus der vollendeten Geftaltung hineinbildend. Wir werden niemals durch die Sorafalt fur das Ginzelne von dem Gangen abgejogen, und das profaische Gedicht ift eben durch diese Gewalt, welche ein großes, reichhaltiges, viele, ja alle Momente bes Dafeins umfaffendes Thema ausubt, von dem metrifchen Gedicht unterschieden.  $\mathfrak{W}_{0}$ baber folche allseitige Gedichte ben Gegenstand ausmachten, wurden felbft die vorzuglichften Dichter gezwungen, eine profaische Darftellung zu mahlen. Die Epochen dieser Dichtung fingen bekanntlich mit Cervante's Don Quirote an, und er ist der Meister in biefer Sinficht geblieben. Es wird dem Lefer, der meine innere Bilbung verfolgt hat, ohne Zweifel von felbst einleuchten, warum ich, wenn gleich erft in fvateren Jahren, es magen konnte, ale profaischer Dich=

ter hervorzutreten, obgleich ich nie ein metrischer ge-

## Die lette Zeit in Deutschland. Rückfehr nach Danemark.

Ich brachte, wie ichon gefagt, ben Schluß bes vorigen Jahrhunderts in Jena, die Neujahrs-Nacht aber in Weimar zu, und muß noch bemerken, daß ich den Streit hörte, der fich, munderbar genug, alle Sahrhunderte zu erneuen pflegt, ob man mit Null zu zählen anfangen könne; das alte Jahrhundert also mit Null abschließe oder das neue mit Null anfange. Es ift feltsam genug, wie man immer von Neuem, bloß durch die Beranderung der Biffern verleitet, den Schluß fur den Unfang ansehen und vergeffen kann, wie die Rull ja nur durch die Einheit ihre Bedeutung erhält. Es fehlte damals nicht an Betrachtungen darüber, wie ja auch der abfolute Denk: prozeß in seiner leeren abstracten Form mit der Null vorangehen wollte, und in dieser Rucksicht das Jahrhundert mit seinem Schlusse anfange. Dieses Erperiment ohne Unschauung zu benfen, bat fich bis jest so ausgebilbet, daß man das Jahr 1840 wol 04 schreiben könnte. Es ward bamals eben so die Em= pfindung rege, die in dem außeren Fortgange der Zahl einen inneren erkennen wollte. Da war es mir nun im höchsten Grade merkwurdig, ja lacherlich, wie die Unhänger ber Null, ale Unfangepunkt bee Jahrhunderts, obgleich sich weder in uns, noch um uns irgend etwas verandert hatte, biefer merkwurdigen tiefen Empfindung, als die Uhr ,, mit zwolf bedächtigen Schlägen Mitternacht ankundigte", um ein Jahr ju fruh unterlagen. Die Majoritat erklarte fich verftandiger Beife fur den Unfang des Bahlens Die Rulliften wurden übermunden und mit Eins. mußten fich jum zweitenmale fur diefelbe Empfindung einrichten. ì

Den wirklichen Anfang des Jahrhunderts verlebte ich, wie schon gesagt, mit meinen Jenaer Freunden, und zwar in Weimar auf einer Maskerade, durch den Hof veranstaltet. Man erlaube mir, diese Nacht hier nachträglich noch hervorzuheben. Ein wohlgeordeneter, von Göthe entworfener Aufzug machte den Anfang. Später sing der Maskenball an und die

verkleibeten Tanger bewegten fich ungezwungen durch einander. Ein Mastenball, wenigstens wie er bier in Norden ftattfindet, hat mich niemals sonderlich angezogen. Der Maskirte ift ju reflektirt, er ver: mag es nicht, fich einem gegenwärtigen Buftande bewußtlos hinzugeben, und eben weil er fich bestrebt, was er erscheinen foll, möglichst getreu barguftellen, bewegt er fich ungelenk und ungeschickt, und man fieht ihm die Befangenheit an; und diefes ift noch der beffere Kall. Die meisten willfürlich Mastir= ten haben irgend ein Roftum aus dem Trodel aufgerafft und fich hineingesteckt, ohne nur zu miffen, mas es bedeutet. Nun werden fie fichtbar gequalt burch bas Bewußtsein, daß sie aus dem gewöhnlichen Bustande herausgeruckt find, und man sieht ihnen bas Peinliche ihrer Lage an. Daber ift die eigentliche mahre Masterade, wo das Bolt felbft aus allen gewöhnlichen Berhaltniffen heraustritt und fich in einer phantaftischen Welt heimisch fühlt, in den nördlichen Landern undenkbar. Sie ift hier nothwendig eine einstudirte, fie besteht aus Aufzugen, Die freilich, je forgfältiger fie eingeubt find, einen befto größern und eigenthumlichen Werth erhalten. Und wenn die Aufzüge beendigt find und die Theilnehmer berfelben in ihrem Koftum tangen, wurde ich an die Abendmahlzeit in Borup's Gefellschaft erinnert, wenn wir in unseren Rollen = Anzugen nach beendigtem Schauspiel uns zu Tische sehten. Die fremdartige Kleidung hatte dann völlig ihre Bedeutung verloren.

Un jenem Abend nun trieb ich mich eine Zeit lang mit den Freunden in dem Saal herum, und die herrschende Bermirrung murde unleugbar die größte Langeweile erzeugt haben, wenn nicht eine Maste unsere Aufmerksamkeit auf fich gezogen hatte. Es war ein altes Beib, welches fich mit unermudlicher Red: seligkeit an einen Jeden drängte. Sie schien mit Al= len bekannt, berührte mit geistreicher Leichtigkeit felbst innere Kamilienverhältnisse und sprach fast mit glei: cher Fertigkeit alle Sprachen, deutsch, frangofisch, englisch, italienisch. Schelling sprach die Maske lateinisch an, sie antwortete in dieser Sprache, obgleich die deutsche Aussprache des Lateinischen ihr Muhe zu kosten schien. Ich wollte sie in Berlegenheit segen und fprach fie auf danisch an. Nicht ich allein, son= dern auch die Umberstehenden erstaunten nicht wenig, als fie mir auch in biefer Sprache antwortete; zwar

ungeschickt, doch völlig verständlich. Auch mit meinen Berhältnissen schien sie bekannt und es sehlte nicht an treffenden und geistreichen Unspielungen. Als die allgemeine Ausmerksamkeit den höchsten Grad erzeicht hatte und man sich an die Maske hinandrängte, um auf jede Weise zu entdecken, wer sie sei, war sie verschwunden. Setzt blieben nur Hypothesen übrig und man erschöpfte sich in Vermuthungen. Die wahrscheinlichste blieb immer, daß es ein junger Engsländer war, aus dem Institut des bekannten Emigranten Mounier. Ein solcher konnte sich wohl früsher in Kopenhagen ausgehalten haben.

Nach Mitternacht zogen Göthe, Schiller und Schelling sich in ein Nebencabinet zurud. Ich durfte von der Gesellschaft sein. Einige Bouteillen Champagner standen auf dem Tisch und die Unterhaltung ward immer lebhafter. Da fiel mir, der ich mit meiner nordischen Virtuosität nuchterner blieb, als die alten Herren, die Veränderung auf, die mit zwei so bedeutenden Persönlichkeiten vorging. Göthe war unbefangen lustig, ja übermuthig, während Schiller immer ernsthafter ward und sich in breiten doctrinären, ästhetischen Explicationen erging; sie hatten die größte

Aehnlichkeit mit seiner bekannten Kritik über Klop: stock, und er ließ sich nicht stören, wenn Göthe ihn durch irgend einen geistreichen Einwurf in seinem Bortrage zu verwirren suchte. Schelling behielt forts dauernd seine ruhige Haltung, ich konnte ihm kaum eine Beränderung anmerken. Der Arzt Huseland war eben im Begriff, einem Ruse nach Berlin zu solgen. Er trat etwas später herein, und so bezliebt der treffliche Mann war, sprach sich doch die Abneigung gegen Preußen ziemlich unbefangen aus, und er ließ sich's gutmuthig gefallen, Gegenstand uns serer Scherze zu sein.

Diese Nacht ist mir um so wichtiger geworben, weil ich balb darauf in Freiberg erfuhr, welche bestenkliche Folgen dieser Abend für Göthe gehabt hat. Er unterlag zum erstenmal, wenn ich nicht irre, in seinem Leben einer bedeutenden Krankheit, und der Gedanke an seinen bevorstehenden Tod, der ihn spätter, wenigstens mehrere Jahre hindurch, gequält hat, war eine Folge dieser Krankheit. Ich hatte den Wasgen, der mich in der Nacht nach Auerstädt bringen sollte, bestellt, Alles im Gasthofe abgemacht, meinen Domino, der Berabredung gemäß, abgeliesert und

fuhr, unmittelbar von dem Ballfaal, einsam in der stillen Nacht nach Auerstädt, wo ich Lampadius traf, um mit ihm nach Freiberg zuruckzusahren.

So heiter in einer so bedeutenden Umgebung habe ich den Unfang bes neuen Sahrhunderts begrüßt. In stiller Einsamkeit erlebte ich den Schluß des Jahres in Tharand. Und wenn ich nun das verfloffene Sahr überblickte, mußte ich wohl gestehen, daß es zu den reichsten gehörte, die ich erlebte. Auch in einer anderen Rucksicht mar mir diefes Sahr wichtig. chardte Tochter, bamale fiebzehnjährig, kam mit ihrer Grofmutter nach Dresben, ihre Tante, Tied's Frau, ju befuchen; fie mard fpater meine Frau. 3hre Groß: mutter mar die Witme des hamburger Paftors Ulberti. Er ift in ber deutschen Literatur burch Schriften, Predigten und religiofe Betrachtungen bekannt, mit welchen die Orthodoren nicht gang gufrieden maren. Der hauptpaftor an berfelben Rirche in hamburg war der durch feinen Streit mit Leffing bekannt gewordene Gobe. Diefer Mann mar mir um befto merkwurdiger, weil feine ftarre, lieblofe und finftere Orthodorie einen grellen Gegensat bilbete, ber beiteren Naturbetrachtung feines Bruders gegenüber. Der

lettere war der fröhliche Lehrer und Begleiter meiner frühen Jugend; auch Prediger, wie fein Bruder; aber ich konnte ihn mir immer nur als einen milden, freundlichen Mann denken.

Der Hamburger Hauptpastor hatte seine Gemeinde gegen Alberti aufzuhehen gesucht; besto inniger ward er von einem bedeutenden Theil derselben,
besonders von den Gebildeteren geehrt und geliebt.
Mit Lessing lebte Alberti in inniger Freundschaft, und
daß, so unzufrieden Göhe mit ihm war, seine Gesinnung doch eine echt christliche genannt werden
mußte, beweist schon die Art, wie Claudius seiner
erwähnt.

Alberti war ein sehr heftiger Mann, und die fortdauernden gehässigen Angriffe seines Gegners haben wohl seinen Tod beschleunigt. Er starb in seinen besten Jahren, und hinterließ eine Menge Kinder, unter welchen zwei Söhne, die in Preußen sich auszeichneten, und ein britter, ein heiterer, braver Mann, ber durch seine Rechtlichkeit allgemeine Achtung erwarb. Eine Bemerkung muß ich hier machen, die von Bedeutung zu sein scheint. Der alte Alberti war zwar durchdrungen von dem religiösen Geiste des

Christenthums, aber die starre Form der Dogmatik, wie sie sich im vorigen Jahrhundert ausgebildet hatte, sprach ihn nicht an. Und nun geschah es, daß drei seiner Töchter, von der wunderbaren geistigen Gahzrung der Zeit ergriffen, katholisch wurden. Es ist überhaupt seltsam, wie die scharfen Gegensähe einer vergangenen und einer werdenden Zeit zwischen Bätern und Söhnen so heftig ausbrachen. Biesters, Platners, Schlossers Söhne wurden Katholiken.

Ich hatte den Sommer nun abwechselnd in Tharand und Dresden und in den glucklichsten Berhalt: niffen zugebracht. Gine Menge Bekanntichaften, Die mir fpater wichtig ober intereffant murben, maren angeknupft. hier lernte ich zuerst den ausgezeichne= ten, in vieler Rucksicht bedeutenden Dichter und Maler Runge fennen, der nur ju fruh ftarb und ju fchnell vergeffen murde. Schon bei diefer erften Befanntschaft erkannten die Freunde in ihm einen vielversprechenden geistreichen Runftler, und wenn er auch von der fur die Runft nicht gang gunftigen, unbestimmt : phantaftischen Beit ergriffen mar, fo dauerte doch diefe Epoche nicht lange. Er faßte die Aufgabe seiner Runft im weitesten Umfange, und ich werde

Gelegenheit finden, in der Folge von ihm und von seinen geistreichen Bestrebungen ausführlich zu reden.

Ich hatte meine Beitrage an Gothe bedicirt. Ich mußte wegen diefer Dedication von Friedrich Schlegel Bieles ausstehen. Der delphische Tempel der bo: heren Poefie, dem ich die Schrift geweiht hatte, gab ihm gu mancherlei geiftreichen Ginfallen Beranlaffung. Da in der Schrift viel von der Cohareng der Metalle die Rede mar, so behauptete er, daß ich mich als Beheimer Coharengrath hatte unterschreiben mus-Bothe nahm an biefer Schrift einen lebhaften Untheil. Mir ichrieb er einen febr ausführlichen Brief, und was mich in biefem befonders intereffirte, mar, baß er mir ergählte, wie er mit einem frangofischen Naturforscher das Experiment angestellt habe, ob derfelbe fähig mare, den Bang der Betrachtung zu verfolgen und burch die Unschauung die von mir dargestellten Metallreihen in ihrem lebendigen Busammenhange auf: zufaffen. Er überzeugte fich bald, daß ber Berfuch ein durchaus vergeblicher mare. Die Unschauung, behauptete er, fehle den Frangofen völlig, und er weiffagte hierdurch das Schickfal, welches die Natur: philosophie überhaupt und meine Untersuchungen ins:

besondere in Frankreich finden wurden; und nicht hier allein, fondern auch von hier aus bei allen empiri= schen Naturforschern in Deutschland. Ich habe ge= lernt, mich durch ein langes Leben barein zu finden, und wenn auch hier und ba eine Unficht Beifall gefunden hat, fo ift boch der Beift, der bem Gangen zum Grunde liegt, ben Naturforschern so fremb geblieben, wie damals. Meine große Uchtung fur die Naturwiffenschaft, meine lebhafte Theilnahme an ihren Entbeckungen, meine Freude an ihren Fortschrit: ten hat dadurch nicht abgenommen. Ich habe ein= gefehen, daß die Natur=Philosophie eine felbständige Wiffenschaft ift. Schon burch ihre Principien von der empirischen Forschung durchaus geschieden, obgleich aus ihr hervorgehend und an die Totalität ihrer jedesmaligen Bilbung wie an ihr Organ gebunden. Oft genug hatte ich Gelegenheit, ausgezeichneten Daturforschern, wenn sie redlich bekannten, daß sie nicht begriffen, mas ich wollte, zu ermidern: wie ich boch einen doppelten Bortheil habe; ber Genug ihrer Ent= dedungen mare mir nicht verfagt, die Fortschritte der empirischen Wiffenschaft waren mir wie ihnen wichtig, aber auf einen anderen Standpunkt gestellt, mare

es mir vergönnt, einen Genuß zu erlangen, ber ihnen, ihrem eigenen Geständnisse nach, fremd blieb. Die philosophische Kritik ihrer Bemühungen, die Geringschätzung ihrer Untersuchungen theilte ich nicht. Die Hypothesen, wenn sie nicht mehr zu sein verlangten, hatten sich durch ihre Folgen bewährt, und
in keiner Wissenschaft waren die Boraussetzungen,
von welchen man ausging, heilsamer gewesen, als in
dieser; selbst dann, wenn sie als falsch anerkannt und
verworfen werden mußten, nachdem sie das, oft Großartigste, geleistet hatten, wozu sie dienen sollten.

Der Sommer ging zu Ende. Reichardts Tochster, die einen großen Eindruck auf mich gemacht hatte, reiste ab; ich trennte mich von ihr, ohne irsgend eine Erklärung, aber mit dem festen Borsaße, bei ihren Eltern um ihre Hand anzuhalten. Ich erswartete von ihrer Seite nicht zurückgewiesen zu werzden. Nebst der Enkelin hatte die alte Großmutter, verständig, milde, eine der lieblichsten und anmuthigsten alten Frauen, die ich jemals kennen gelernt habe, ganz mein herz gewonnen. Die große Uchtung der Hamburger Gemeinde gegen ihren früh verstorbesnen Mann hatte sie in eine anständige und sorgens

freie Lage verfett und fie brachte ben Sommer ab: wechselnd bei ihren Rindern zu; in Giebichenstein bei Reichardt, ihrem Schwiegersohne, wie jest in Dresben bei Tieck, beffen Frau ihre Tochter war; öfters in Berlin bei ihrem Sohn, der eine anfehn: liche Stelle bekleibete, ober in Waldenburg ober Schmiedeberg, im schlefischen Riesengebirge, mo zwei andere Sohne als Handelsherren mit ihren Kamilien im Wohlftande lebten. Das Leben diefer Frau, wie es mir bamals erschien, mar, wie mich dunkt, ein hochst genufreiches und zugleich murbiges. Wenn ich nun bebenke, mas mir Tieck burch feine bebeutenbe Perfonlichkeit geworben mar, wie nabe mir feine Familie trat und wie hier fich das Band knupfte, melches fo bedeutungsvoll auf meine gange Bukunft ein: wirkte, so wird es begreiflich, welchen tiefen Gindruck bie ftille Gegend, in welcher folche Berhaltniffe mei: nes Lebens sich ausbildeten, jederzeit, wenn ich sie wiedersehe, auf mich machen muß.

Sie waren nun abgereift. Das Gewühl ber Fremden, das mich unterhielt, war verschwunden. Tieck verließ seine Gartenwohnung und miethete sich in ber Neustadt ein. Die Bilbergalerie und bie

übrigen Sammlungen waren geschloffen. Much in Tharand mar das bunte Leben, welches die Badegafte und die dahin ftromenden Reifenden hervorriefen, verstummt. Ein ganger Sommer, reich fur mich an innern und außern Ereigniffen, ja bie reichste Beit meines gangen Lebens, blieb mir in ber stillen Einfamkeit als ein Gegenstand mannigfaltiger Betrachtungen übrig. Ich hatte mir vorgenommen, den gangen Winter in Tharand zu bleiben, bort wollte ich mich ungeftort mit Studien beschäftigen. unenblich Bieles lag vor mir, gleichsam im Fluge aufgenommen und genoffen, mas Gegenstand einer tieferen Begrundung werden follte. Im nachften Frühling follte ich Deutschland verlaffen. Ich mußte mir felbst Rechenschaft geben von ber Urt, wie ich meine Zeit zugebracht hatte; ich glaube zwar nicht, daß ich sie unbenutt hatte verftreichen laffen, aber ein wehmuthiges Gefühl burchbrang mich, wenn ich bedachte, wie ich jest ein Land verlaffen, mich von Kreunden trennen follte, die mir fo wichtig, ja unentbehrlich geworden waren. Uber auch eine andere Sorge beschlich mich. Ich hatte bas innere und aufere Leben in frischen Zugen genoffen, und obgleich

ich niemals einen großen Aufwand machte, fo reichte dennoch jest am Abschluß meiner Reise mein Reise= stipendium nicht hin. Zwar glaubte ich auf Graf Schimmelmanns Wohlwollen gegen mich rechnen zu können. Der Ruf, den ich in Deutschland erworben hatte, machte in Danemark einiges Auffehen, aber bennoch mar es mir lieb, daß ich auch jest durch ein außeres Berhaltniß unterftust murbe. Mitschel war ein Irlander und stand in einem genauen Berhaltniffe mit dem alten Kirwan, der in England in großem Unsehen lebte. Man hatte die Absicht, in Irland ein Berg=Kollegium zu errichten, für die ge= naue geognoftische Untersuchung irlandischer Gebirge; man hoffte, in diesen noch unerforschten Gegenden wichtige, auch fur ben Staat nugliche Entbeckungen zu machen. Die Geognofie, jest so ausgebilbet in England, daß die Autoritat, die Deutschland fruher ausschließlich befaß, aus diesem Lande ausgemandert, jest in England ihren vorzuglichen Sis hat, war bamals den dortigen Gelehrten fast fremd. Man wunschte fur biefes Berg-Collegium Schuler ber Wernerschen Schule zu befigen, und es erging die Aufforderung an Mohe, Berder und mich, Stellen in

Diefem Collegium einzunehmen. 3ch follte vorzugeweise die literarische Beschäftigung auf mich nehmen. Ich ftellte bem Mitfchel vor, welche Schwierigkeit meine unvollständigen Renntniffe in ber englischen Sprache mir bei einer folchen Beschäftigung entgegenstellen wurden. Zwar las ich bas Englische mit Leichtigkeit, aber die Aussprache mar mir damals, wie jest noch, völlig fremd. Er behauptete aber, daß ein viertel: jähriger Aufenthalt bei einer englischen Familie auf bem Lande vollkommen hinreichen murbe, um mir bie fehlende Sprachkenntniß zu verschaffen. Er felbft mar beftimmt, Director des Berg-Collegiums zu fein, und wurde mich im Unfange und bis alle Schwierigkeiten übermunden maren, bei ber Berausgabe unterftugen. Bir follten uns in Dublin aufhalten, und die Große bes Gehaltes erschien den Nordlandern fehr ansehnlich.

Dieses bebeutende Anerbieten überraschte mich nicht wenig. Hier lag nun eine Laufbahn vor mir, die manches Lockende zu haben schien. Gine einflußreiche Thätigkeit in einem fremden Lande, wie ich sie mir nie gedacht hatte: aber eben dieses ganz Fremde, welsches gar keinen Anhaltspunkt in meiner Vergangensheit fand, schreckte mich entschieden zurück. Ich hätte

bie tiefen Burgeln meines gangen fruheren Lebens gerreißen, ich hatte mich gang und burchaus umwonbeln muffen, um einen folchen Ruf anzunehmen. Aber ich war auch verpflichtet, ihn abzuschlagen. Denn mein Baterland hatte Unspruche auf mich, die nicht abgewiesen werben durften. Dbgleich mein Entschluß nun vollkommen fest mar, fo ergoste es mich boch, mich phantastisch in die fremde Lage hinein zu ver-Dbgleich mir biefer Traum nie fo erschien, als wenn er Wirklichkeit werben konnte, mar er boch jederzeit von einem geheimen Grauen begleitet; ich fand mich bem fremden Bolke durchaus preis gegeben, ja felbst durch die freie Berfaffung als ein Rnecht. Ich schlug den Ruf entschieden ab, eben fo Herder und Mohs. Wir hatten alle Drei jeder auf feine Weise gute Mussichten fur die Bukunft, und nichts fonnte und verleiten, einen fo verzweifelten Entschluß zu faffen. Indeffen mar ber Ruf schriftlich und in offizieller Form an mich ergangen, und indem ich mich an Graf Schimmelmann mandte, um die Summe zu erhalten, die nothig mar, meine Schulden zu bezahlen, schickte ich zu gleicher Zeit Mitschels Brief ein. Meine Bitte ward mir gewährt. Die Gefandtschaft in Dresben sollte meine Schulben bort berichtigen, und ich konnte forgenlos ben Winster in Tharand zubringen.

Es war das erstemal seit meiner frühesten Rind: beit, daß ich einen Winter in einer wilden Gebirge: Gegend verlebte. Diefer mar hart, anhaltend, fchneereich. Die Schroffen Gebirgemanbe lagen Schneebebedt 3ch bewohnte eine entfernte Stube im vor mir. Sintergebaube. Die Gulen Schrieen von der Ruine herab, die Waffermuble flapperte, wenn ein gelinde: res Wetter es erlaubte, in meiner Nahe; ein Paar Bolfe hatten sich in das Gebirge verlaufen, ich horte sie in der Nacht heulen. Fast von allem Umgange zuruckgezogen, lebte ich ftill, ben fpeculativen Grubeleien hingegeben, ober verlor mich auf einsamen Spaziergängen an heiteren, klingenden Frosttagen in dem reizenden Thal. Alles, was ich erlebt, genoffen, ge= dacht hatte, brangte sich in dieser stillen Ginsamkeit an mich heran.

Tief in dem Thale, zwischen Gebuschen ver: fteckt, lag am Flusse bas Mundloch eines alten Stollens. Eine Sage ging von dieser, seit ein Paar Jahrhunderten verlassenen Grube. Man behauptete,

fie mare reich an ben ebelften Erzen gemefen, fie hatte bie Befiger von Bedendorf unmäßig bereichert. Diefe waren burch ihren Reichthum übermuthig geworben; ihre Pferde trugen filberne Sufeifen, fie lebten in Saus und Braus, und vergagen Gott und Glauben, in einem ruchlosen Treiben versunken. Ginft hatten fie, fo ergablte man, in einer großen Weitung ber inneren Grube ein prachtiges Mahl veranftaltet. Die feltensten Gerichte, die koftbarften Weine maren da im Ueberfluß vorhanden. Während der Mahlzeit 30g ein heftiges Gewitter auf, die furchtbarsten Donnerschläge hallten in ben bunklen Räumen wieder. Die ruchlose, durch Speise und Trank erhibte Befellschaft pochte auf ihre Sicherheit. hier, fagten fie, fann Gott und nicht treffen. Da fturgte ein ent= setlicher Wolkenbruch hervor, das Wasser der Weisferit fcwoll zu einer unermeglichen Sohe. Wild muthend fturgte ber Strom ichaumend vorwarts und riß große Steinblode mit fich fort. Das Waffer ftromte durch das Mundloch in die Grube herein, Kluten von oben gertrummerten bie Leiter bes Schachtes, neue herbei gewälte Steinblode hemmten ben Rucktritt des Baffers, welches, durch die Schachtoffnung hinein

stürzend, immer mächtiger heranwuchs. Die ganze Gefellschaft ertrank. Als man nach langer Zeit ben Zutritt zu biesen Räumen eröffnete, sah man die Tissche zertrümmert, Eswaaren, zerbrochene Flaschen und Gläser, und das zerstreute silberne Geräthe bedeckte ben Boden, und die halb vermoderten Leichen lagen zerstreut zwischen diesen Trümmern.

Wie viel ober wenig nun auch an bieser Sage mahr fein mochte, fo viel schien historisch gewiß, bag die Grube nicht der Erschöpfung wegen aufgegeben, sondern wegen irgend eines Unfalles, am wahrschein= lichsten durch eine Ueberschwemmung zerstört und verlaffen war. Einige unternehmende Männer in Dresden glaubten wohl, daß eine vorläufige Wegräumung den Eingang durch den Stollen eröffnen, und wenigftens zeigen konnte, ob von der Wiederaufnahme bes Baues irgend Etwas zu erwarten mare. Drei bis vier Arbeiter waren hier vorläufig beschäftigt, und das Unternehmen hatte für mich ein großes Intereffe. Schon in der Mitte des Sommers fing die Arbeit an; ich befuchte bie Arbeiter wochentlich einigemal, und fette biefe Befuche noch im Winter fort. Db= gleich es mir gar nicht mahrscheinlich mar, daß die Unternehmung von irgend einem Erfolge sein wurde, war es mir boch angenehm, als es gelang, ben Einsgang zur Stollenmundung zu reinigen, und eine kurze Strecke in den Stollen selbst hineinzudringen. Man überzeugte sich leicht, daß die Zerktörung in der That durch eine Ueberschwemmung stattgefunden haben mußte; aber diejenige, welche durch die lange Zeit stattfand, hatte sich mit der ursprünglichen verbunden. Man hätte, um weiter vorzuschreiten, ein sehr bedeutendes Kapital für ein höchst unsicheres Unternehmen wagen mussen.

Mir aber waren diese einsamen Gänge interessant und wichtig. Meine Beschäftigung mit dem Bergbau verklang, wie in einem Mährchen. Die Lage der Stollen=Mündung in einer der reizenosten Gegenden des Thasles, in einer Entsernung, bis zu welcher die Spaziersgänge der Gäste selten hinreichten; das heimliche Versstecktsein hinter wildem Gestrüppe verstärkte den Eindruckt der Sage, und ich konnte mich, in Träumen verloren, kaum entschließen, an ihrer Wahrheit zu zweiseln.

Meine kleine Stube hatte für mich einen unendslichen Reiz. Eine Treppe führte zu dem leicht gesbauten Speifesaale hinunter, der, jest verlaffen, nur

im Sommer benutt wurde, und ich konnte bem Reize nicht widerstehen, mir einen Genuß zu verschaffen, ber mir in ber Erinnerung lockend erschien, und ben ich feit meiner Rindheit in Belfingor nicht wiederholt hatte. Der Saal lag auf platter Erde. Eine hinterthure führte nach einer einsamen Stelle, ber Felsenwand zugekehrt. Bier lag ber Schnee fehr hoch an der dunnen Wand und an der Thur aufge= häuft. Ich ließ biefen etwas wegraumen, ben Saal heizen, entkleibete mich, walzte mich nacht in bem Schnee, und kehrte schnell in die marme Stube gu= ruck. Dieses Schneebad kam mir so reizend vor, daß ich es öfters wiederholte. Ich hatte doch mah: rend der Reise, wenn auch nur vorübergehend, und ohne fonderlich barauf zu achten, an allerlei Uebeln gelitten. Der unbequeme Magenkrampf kehrte öfter zurud; die Halebrufen-Entzundung, die mich zuerst in hamburg ergriff, wiederholte fich. Bedrohliche Unfälle, die auf eine Pleuresie hindeuteten, hatten mich fogar beangstigt: bie Wiederholung ber Schnee: bader aber gab mir das Gefühl der erneuerten fri= ichen Claftigitat meiner fruheren Jugend wieder. -Raum hat irgend einer der Badegafte eine heilfamere

Wirkung der Sommer: Cur gespürt, als diejenige war, die diese Winter-Cur mir verschaffte. Besonders fühlte ich mich fröhlich gestimmt, und zu jeder geistigen Unstrengung aufgelegt.

3ch follte nun nach meinem Baterlande gurucks geben. Welche Stellung ich da einnehmen wurde, war mir freilich nicht flar: daß ich aber die geistigen Schäbe, die mir Deutschland aeschenkt hatte, meinen Landsleuten mittheilen wollte, war mein fester Ent= schluß. Ich munschte nicht nach Riel wieder gurud: zukehren; ich hoffte, in Ropenhagen philosophische Borlefungen halten zu konnen. Bu diefen bereitete ich mich hier in ber Einsamkeit vor. Da die Philoso= phie in ihrer Urt allumfaffend ift, fo fam es darauf an, einen gemeinschaftlichen Gesichtspunkt, eine gei: ftige Vermittelung aller Gedanken zu finden, und mas Borbereitung zu einer zukunftigen Thatigkeit fein follte, ward zugleich ein ordnender Mittelpunkt mei= nes gangen reichen außeren und inneren Lebens mabrend ber letten Jahre. Diefe Befchäftigung mar burchaus heiterer Urt. Die bedeutenden Manner, mit welchen ich gelebt hatte, schwebten mir lebhaft

vor; ja die mannigfaltigen Eigenthumlichkeiten geist: reicher Perfonlichkeiten bilbeten als folche mefentliche Momente ber jusammenfaffenden Ginheit. Roch ein: mal, reiner, genugreicher fast, burchlebte ich die gange schöne, ja ich bark sagen, glänzende Zeit. Da fiel es mir benn auf, wie ich boch die Absicht gehabt hatte, nach der Art meiner übrigen Landsleute einen großen Theil von Europa zu besuchen, Italien, Frankreich und England zu burchreifen, und wie ber beutiche Beift mich bennoch fest gebannt hatte, wie ich nicht allein an bas Land, sondern auch an bestimmte Gegenden, an Jena, Weimar, Freiberg, Dregden gefel: felt wurde. Und boch gab es kaum einen jungen Mann, der eine größere Sehnsucht hatte, die Natur in ihrer großen Mannigfaltigkeit, fremde Länder und frembe Bolfer kennen zu lernen. Aber ber innere geistige Trieb war mächtiger, als dieser außere; ich vermochte nicht, ihn abzuweisen, und ber Gang meiner geiftigen Entwidelung ichien mir auch jest noch wie gewaltsam abgebrochen, indem ich eine Umgebung verließ, die mir fo werth und theuer geworden mar. Bier in diesem Lande, ja in diesen Gegenden lebte ich mit allen meinen Gebanken, eine jebe Beschäfti: gung schien nur hier, wie aus einem heimatlichen Boben hervorwachsen und gedeihen zu können. Eine tiese Wehmuth ergriff mich, wenn ich mich von dem reichen Leben losgerissen dachte, welches mein eigenstes und innerstes geworden war. Selbst die Sprasche, das eble Gefäß reiner Gedanken, hatte für mich einen unendlichen Reiz, einen wunderbar tiesen Klang. Keine andere schien es mir, tönte so voll aus der inneren Fülle eines tief bewegten Daseins hervor, keine andere schmiegte sich so fügsam, so voll an den schärfssten Gedanken, wie an den freien und zarten Wuchs der blütenreichsten Poesse.

Aber indem ich auf solche Weise die Trennung von Deutschland, und was ich aufgeben mußte, insem ich es verließ, wehmüthig, ja schmerzhaft fühlte, glaube man nicht, daß ich meinem Baterlande wenisger zugehörte. Ich war noch immer ganz Däne. Das Ziel aller meiner Studien war doch eine zukunftige bedeutende Thätigkeit in dem Lande meiner Heismat. Wo ich einen Landsmann traf, erwachten die Erinnerungen meiner fröhlichen Jugend immer auf eine fast beunruhigende Weise. Unter den bedeutens deren jungen Männern meines Baterlandes muß ich

besonders Der fte b nennen, ben fpater burch feine Entbedungen fo berühmt gewordenen Physiter. Er erschien schon damals als ein felbständig denkender Na= tur-Forscher. Seine gange Bilbung ging von ber Ratur-Philosophie aus, die er, freilich noch durch die Befchrankung der Kant'schen Philosophie einigermaßen festgehalten, icharffinnig auffaßte. Er mar einer ber Ersten, der auf die originelle, fur die Beit bedeutende, wenn gleich jest vielleicht mit Unrecht gang vergeffene Unficht des ausgezeichneten ungarischen Chemikers Winterl aufmerkfam machte. Es war nur eine vorübergehende Bekanntschaft, die mir dennoch fehr wichtig blieb; die Aussicht, mit ihm in ein engeres Berhaltniß zu treten, ja durch verwandte Thatiafeit in meinem Baterlande verbunden zu fein, mar mir höchst angenehm. Allerbings fühlte ich mich etwas beangstigt, wenn ich bedachte, daß jenes guruckgebrangte Streben, jene verborgene Richtung nach ei= ner mir unbekannten Beifterwelt, die mich fruber felbft von den besten Freunden entfernte, nun völlig Bewalt über mich gewonnen hatte, ja Alles, mas ich dachte, leitete und beherrschte. Ich befürchtete, meinen Landsleuten zu fremdartig, ja unbegreiflich zu

erscheinen; da war denn die Hoffnung, einen zu finden, der sich mit mir in gleicher Richtung bewegte, wichtig und troftend.

Es knupfte sich aber an diese für mich so wichti= gen Studien eine Nebenbeschäftigung, die ich boch auch mit einigem Eifer trieb. In allen Orten, mo ich mich aufhielt, war es mir eben fo wichtig, die Chroniken der Städte zu lefen, wie mich mit den außeren Localitaten, mit den Stragen, mit den merkwurdigen Gebauden, mit der Umgegend bekannt zu machen. Diese Renntniffe der Gegenwart und ber Bergangenheit verbanden sich aufe innigste, und ich fühlte mich erft einheimisch, nachdem fie einige Bollständigkeit und Sicherheit erlangt hatten. Nun war es mir unmöglich, mich mit ber Chronif ber Stabte zu beschäftigen, ohne daß das Interesse an der umfaffenderen Gefchichte zugleich erhöht murde. allen verhängnigvollen Epochen der deutschen Geschichte hatte feine einen unglucklicheren und zugleich entschie= beneren Einfluß auf die Gestaltung der Gegenwart gehabt, als die des dreifigiahrigen Rrieges. Er fchei: bet, wie ein barbarifches Mittelalter, eine in ihrer Eigenthumlichkeit heitere und blubende Beit, mit ihrer Steffens : Was ich erlebte. IV. 28

Poefie, Runft und Lebensansicht, von der neueren, die so durftig und unzusammenhangend anfing. Schillers Wallenstein hatte meine Aufmerksamkeit auf biefe Epoche hingezogen, und durch Tieck besonders erfuhr ich, wie ungenügend Schillers Studien ber Zeit, die er jum Gegenstande seines Dramas gewählt hatte, maren, wie wenig es ihm gelungen war, die Eigenthumlichkeit der Zeit aufzufaffen, die boch eben fur die Darstellung eines tragischen Dramas so gunftig gewesen fein wurde. Ich hatte durch Tied ben Phi= lander von Sittewald, und besonders den Sim = pliciffimus tennen gelernt. Diefe Schriften verfetten mich lebhaft in die Beit bes breißigjahrigen Rrieges. Die Bibliothek in Dresben versorgte mich auf die liberalfte Beife mit Buchern. Sortleder, einige Bande von Rhevenhüllers Unnalen, vom Theatrum Europaeum, von Flugschriften aus den bedeu: tenoften Epochen des Rrieges, Bauvais Gefchichte der Verhandlungen des weftphalifchen Friedens, und mehrere Quellen ber Gefchichte bes breißigjahrigen Rrieges lagen vor mir, und ich erholte mich burch bas Lesen dieser Schriften, durch welche ich die ungludiche Beit in ihrer frischeften Erinnerung mit burchlebte.

Ich muß hier ein Ereignig erwähnen, welches mich auf eine eigene Weise überraschte. Ich blieb oft Monate lang von Dresben entfernt. Als ich nun gegen den Frühling die Bucher, die mir anvertraut maren, nach der Bibliothet gurudbringen ließ, trat mir ber fonst gegen mich so freundlich gefinnte Dasborf zornig entgegen; er warf mir auf eine heftige Beise vor, daß ich eine weite Reise unternom= men hatte, ohne die Bucher auf die Bibliothet abzuliefern. Ich versicherte ihm, daß ich Tharand nicht verlaffen hatte; er ließ sich nicht befanftigen, und glaubte auf eine entschiedene Weise barthun zu konnen, daß meine Behauptung unwahr fei. Er brachte ein, beswegen wohl aufgehobenes Zeitungsblatt, und zeigte mir einen Artikel, in welchem gefagt ward, wie, mit anderen Danen zugleich, ber Doctor Steffens aus Ropenhagen burch ben Gefandten bem erften Conful vorgestellt mare. Es koftete mich Muhe, ihn zu überzeugen, daß ich es nicht fei. Es war mein Bruder, der Regiments: Arzt, und ich erfuhr auf biefe Weise zuerst, daß er sich in Paris aufhielt.

Der Frühling nahete. Wehmuthig trennte ich mich von meinem einfamen Aufenthalte in Tharand, schmerzhaft rif ich mich von bem mir fo theuer gewordenen Dresten los, von feiner ichonen Umgegend, von der Bilbergalerie und den übrigen Runftschäten, von den vielen Freunden, mit denen ich fo heitere Tage verlebt hatte, vor allen von Tieck und feiner Kamilie, die mir fo theuer geworden mar. 3ch reifte über Leipzig, wo Frommann in ber Defizeit fich auf: bielt. Ich nahm von ihm einen Brief an feine Familie mit; Schelling und Begel fand ich miteinander freundschaftlich verbunden, in gemeinschaftlicher Thatigkeit. Ich durfte fie nur vorübergehend begrugen, und follte mich nun auf immer von dem Manne trennen, beffen Beift mich aus meinem Baterlande bergerufen, und meinem gangen Leben eine fo entichie: dene Richtung gegeben hatte. Auch er war von diefer Trennung ergriffen. Mein alter treuer Freund Gries, mit feinen Ueberfegungen beschäftigt, faß noch auf ber nämlichen Stube, auf dem nämlichen Stuhle, von den nämlichen Möbeln umgeben, wie ich ihn fand, als ich vor vier Jahren nach Jena kam. In Jena trennte ich mich von Gothe. Ich eilte nach Salle.

In Giebichenftein follte mein Schickfal entichieben werden. Ich hielt um die Tochter Reichardts, die ich in Dresben kennen gelernt hatte, an. Reichardt war abwesend. Es hatte eine Berfohnung zwischen ihm und Göthe stattgefunden, er war nach Weimar gekommen, balb nachbem ich biefe Stadt verlaffen hatte. Er ward in wenigen Tagen wieder zurucker: wartet, und ich mußte, fo zuversichtlich ich auch mar, doch, in große Unruhe verfett, einige Tage, von ber Familie in Giebichenstein getrennt, mich in Halle auf: halten. Bei Gothe mar von mir die Rebe gemefen. Meine Beitrage hatten boch einen großen Eindruck auf ihn gemacht. Uls Reichardt zurucktam, fing er felbst an von mir zu sprechen, und wie ber junge Mann, von bem feit feinem Aufenthalte bei Tieck öfters die Rede gewesen war, von Göthe geschätt wurde. Als nun die Mutter ihm erzählte, daß ich um die Tochter angehalten hatte, wurde ber Untrag nach einer kurzen Ueberlegung angenommen, und ich eingelaben, in Giebichenftein zu erscheinen. Die Berlobung fand ftatt. Nach einem Jahre, ward beschlos= fen, follte ich wiederkommen, um die Berlobte als Frau nach Kopenhagen mit mir zu nehmen. So

fügte sich in dieser glucklichen Zeit Alles. Ich ersichien mir selbst als ein Gunftling außerer, wie innerer Schicksale, und trat mit einer Zuversicht auf, die keine Schwierigkeiten kannte.

Nach wenigen Tagen verließ ich Halle, und es ergriff mich boch, als ich nach Hamburg kam, meine Lage in biefer Stadt mit der fruheren, fo hochft bedenklichen, zu vergleichen. Meine zukunftige Schwiegermutter war in hamburg geboren. Gie war mit den Kamilien der bedeutenoften Sandelsherren erzogen. Die Tochter von Reimarus, die Frau des ausgezeich: neten Siemefing, eine ber herrlichsten Frauen ibrer Zeit, war ihre treueste Freundin von Rindheit an. Meine Braut betrachtete sie als ihre Tochter, und einen großen Theil ihrer Kindheit hatte fie theils mit ihren Eltern, theils im Saufe ber Grogmutter in Hamburg zugebracht; und fo erfchien ich nun als ein junger Mann, für welchen Alle fich intereffirten, in ben reichsten und angesehensten Familien biefer großen Handelsstadt. Ich blieb nur wenige Tage hier, und eilte über Lübeck mit dem Packetboote nach Ropen= hagen.

So kam ich nun heiter und glücklich, voll großer Entwurfe, nach meinem Vaterlande zurud. Bis jest von dem Glücke fo wunderbar begunstigt, sah ich mit fröhlicher Zuversicht der Zukunft entgegen.

Gebruckt bei Graf, Barth und Comp. in Breslau.

## Drudfehler im britten Bande.

Seite 123 Zeile 1 statt: Fregatte ließ: Kauffartheischiff,
und allenthalben später ist Kauffartheis
fchiff statt Fregatte zu lesen.

— 177 — 5 v. u. statt: jener, ließ: dieser.
— 177 — 6 v. u. statt: dieser, ließ: jener.
— 213 — 6 statt: Lehrer, ließ: Studenten.

- 279 - 6 v. u. ftatt: Wichtigkeit, sied: Nichtigkeit.
- 358 - 2 ftatt: Abel und Burger, lied: Burger und Abel.

